

CURT KABITZSCH-VERLAG-LEIPZIG



# Bom ersten Erntefest im Dritten Reich

In der Mark Brandenburg, Kreis Ost-Prignik, wurde die Seier des Erntesestes (10. 9. 1933) mit einem Umzug von Germanen der Bronzezeit eröffnet. Tracht und Kultgeräte wurden in sundgetreuer Nachbildung aus der Zeit um 1400 v. Chr. gezeigt. Das im Juge von Germaninnen getragene hatentreuz nach der germanischen Selszeichnung von Tose in Südschweden.

# Vom Sakenkreuz

DIE GESCHICHTE EINES SYMBOLS

2.,
erweiterte und vermehrte
Auflage

Von Dr. Jorg Lechler

Mit 600 Abbildungen und g farbigen Tafel



1 9 3 4

CURT KHBITZSCH VERCHG/CEIPZIG

#### Borwort

Iuf umstrittenem Boden obliegt dem Sorscher doppelt die Pflicht zu sorgsam abwägendem Arbeitsverfahren.

Aus dieser Einsicht heraus habe ich bei der Neubearbeitung dieses Buches die stoffliche Grundlage nach Tunlichkeit verbreitert. Dabei legte ich besonderen Wert auf den Ausbau des Bilderanshangs und seine Sortführung bis in die neueste Zeit. Am Grundsählichen glaubte ich sesthalten zu dürfen, nicht zuletzt, weil mir die Besprechungen der 1. Auflage zeigten, daß ich auf dem richtigen Wege war, wenn ich mich ohne vorgesate Meinung, allein durch fritische Sichtung des Stoffes um eine Klärung des Sragenstreises mühte und dabei trotzem in der methodischen Grundhaltung die Mittellinie zwischen wissenschaftlicher und volkstümslicher Darstellungsweise einzuhalten trachtete. Das Erscheinungssjahr 1921 der 1. Auflage gibt hinreichend Gewähr, daß mein Buch nicht in einer Reihe steht mit den von der politischen Entwicklung getragenen Tagesschriften.

Das hakenkreuz hat in der neuen Zeit wieder einen lebendigen Sinn bekommen. Ich freue mich, daß die einst abseits liegende Frage nach seiner Urheimat und seiner ursprünglichen Bedeutung nun endlich den Klangboden finden wird, der ihr längst gebührt.

Dem Verlag spreche ich Dank und Anerkennung dafür aus, daß er großzügig und opferbereit dem Buch die Ausstattung versliehen hat, in der es heute vor uns liegt.

Dr. Jörg Lechler

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                     | Seite   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Besamtdarstellung der Geschichte des hakentreuzes                   | 1-14    |
| Das hakenkreuz in unfrer Zeit                                       | 15—18   |
| Übersicht über die hakenkreuzformen                                 | 19      |
| Die Bedeutung der haken                                             | 20-21   |
| 5000 Jahre Hakenkreuz (Zeittafel)                                   | 22      |
| übersichtskarte über die geographische Derbreitung des hakenkreuzes | 23      |
| Symbole der jungeren Steinzeit aus dem nordischen Kulturfreis       | 23      |
| Dom Sonnenrad zum Kreuz                                             | 24      |
| Christentum                                                         | 25 - 36 |
| Bandteramit                                                         | 37      |
| Dreibein                                                            | 38      |
| Troja                                                               | 39-40   |
| Mykenä [Griechenland]                                               | 41-42   |
| Kreta                                                               |         |
| Griechenland                                                        | 44-47   |
| 3ypern                                                              | 47 - 48 |
| Ägypten                                                             | 49      |
| Italien                                                             | 50 - 51 |
| Kelten                                                              | 52—53   |
| Römer                                                               | 54      |
| Germanische Sunde der Bronzezeit                                    |         |
| Germanen                                                            | 57—64   |
| Slawen und Baltifum                                                 | 65      |
| Kleinasien                                                          | 66      |
| Kautajus                                                            |         |
| Islam                                                               | 67      |
| Afrita                                                              | 67      |
| Die Weltwerdung als Teppichdarstellung                              | 68—69   |
| Indien                                                              |         |
| Indien. Tibet                                                       | . 71    |
| Malaisscher Archipel                                                | . 71    |
| China                                                               | . 72—75 |
| Japan                                                               | . 76    |
| Amerita                                                             | . 77—79 |
| Nordisches Christentum                                              | . 80    |
| Wappen, Marten=, Steinmetzeichen                                    | . 81    |
| Dolfstunst                                                          | . 82    |
| Im Dritten Reich                                                    | . 83—87 |
| Abbildungsnachmeis                                                  | . 88-90 |

mer denkt heute noch viel an Turnvater Jahn, den man in der Sprache der Gegenwart als den Schöpfer des Wehrsports bezeichnen könnte. Mit seiner "Turnerei" erzog er nach Preußens Zusammenbruch von 1806 die deutsche Jugend zum Wehrgedanken, und nicht nur das, er begeisterte sie auch für die deutsche Dorzeit. Wenn er heute durch die Straßen geben fonnte, murde er nicht zu fragen brauchen, was die hatenfreugfahnen bedeuten, er wurde sofort ihren völkischen Sinn wissen und wurde sich mitten dabei fühlen; denn er ist es ja gewesen, der seine Zeit und damit uns mit dem hatenfreug befannt gemacht hat. Schrieb er boch auch sein "frisch, fromm, froh, frei" in hatentreugform und fnüpfte damit bewußt an die Dorgeschichte unseres Doltes an. Zu seiner Zeit fanden die ersten großen Ausgrabungen in Deutschland statt, die besonders Germanengräber aus dem Beginn unserer Zeitrechnung erbrachten. Diele der Urnen mit den Aschenresten unserer Alt= vordern trugen das hakenkreuz. So griff er dieses Sinnbild als besonderes deutsches und germanisches Zeichen auf, heute, wo überall in Deutschland neben der schwarzweifroten Slagge - deren Schöpfer der eiserne Kangler Bismard war - die hatenfreugfahne webt, ist die Frage nach der herkunft, Bedeutung und Entstehung des hakenkreuzes eine allgemeine geworden.

Sünf Jahrtausende sehen auf uns herab, wenn das hakentreuz uns grüßt, und wenn im folgenden seine Geschichte aufgezeigt wird, so müssen wir nicht nur einen Gang durch sünf Jahrtausende, sondern dabei auch fast eine Reise über den ganzen Erdball antreten. Das Überraschendste ist für den, der sich noch nicht mit der Frage beschäftigt hat, die Tatsache, daß man'heute in den verschiedensten Ländern das hakenkreuz in Benutzung sindet. Wir sinden es an den Kampswagen der englischen Artillerie, an lettischen, sinnischen Slugzeugen, an Dampsern Spaniens und Islands als Reedereiabzeichen, im politischen Kampse der Unabhängigkeitsbewegung Katalaniens. Aber auch auf der Gegenseite unserer Erde sindet sich das hakenkreuz, wie die Aufnahme der Stabsslagge auf dem chinesischen Sahlreich an verschiedenen Stellen vor, wir sinden es ebenso bei vielen Dölkern der alten Zeit, wenn auch nicht gleichzeitig. Auch ist bei ein und demselben Dolk die häusigkeit im Laufe der Zeit sehr wechselnd. In manchen Dolksgebieten ist es wiederum ganz unbekannt, so z. B. im alten Mesopotamien. Da kommt man sehr leicht zu der Frage: Ja, wenn das hakensteuz an soviel Stellen der Welt erscheint, ist es da nicht hier oder dort ganz selbständig

entstanden, weil sozusagen der Mensch von Natur aus auf diese Sorm kommen mußte? Kann man überhaupt zu einem greifbaren sicheren Ergebnis in der Untersuchung kommen?

Bei richtigem methodischen Dorgehen wird man am ehesten zu einem eindeutigen und klaren Ergebnis gelangen: In mühevoller, wissenschaftlicher Kleinarbeit datiert man jeden einzelnen zutage gefommenen hatentreugfund genau. Wenn man dies durchgeführt hat, so ergibt sich, daß in den einzelnen Candern das hatenfreuz erst in zeitlich aufeinanderfolgenden Abständen auftaucht, und zwar immer jünger, je weiter von Europa weg. Wir haben dann einen weiteren untrüglichen Beweis, daß das Sinnbild des hatenfreuzes von einer Stelle der Erde aus seine Derbreitung genommen hat. Überall ist es eben nicht bloges Ornament, sondern es hat zugleich glückverheißende und unheilwehrende Bedeutung, steht überall auf das engste in Derbindung mit der Sonne, der Wiederkehr des Lichtes, dem wiederkehrenden Leben, dem Kreislauf des Geschehens, der Unendlichfeit. Beurteilung, was das hatentreuz bedeutet, ebenso wie zur Erklärung seiner Entstehung tann man nur von der Betrachtung der Altertumer her tommen, indem man gund für Sund in seiner Bedeutung und seinem Sinn untersucht und auszuwerten trachtet. Die Frage nach dem Sinn des hatentreuzes ist auch wiederum nicht zu beantworten, wenn man sein Augenmert ausschließlich und allein auf das hatentreuz richtet, sondern man muß die gesamte Reihe der vorhandenen Symbole überhaupt in die Betrachtung einbe-Bieben, da sie miteinander in Wechselbeziehung stehen und sich von einem auf das andere Schlüsse ziehen lassen.

Als die Christenversolgungen unter Nero einsetzen, war das Christentum noch nicht einmal zu einem sesten gemeinsamen Sinnbild gekommen. Am ehesten könnte man noch als allgemeines dristliches Sinnbild und Erkennungszeichen den Sisch rechnen. Sein Gebrauch erklärt sich daraus, daß das griechische Wort für Sisch: ichthys im Griechischen die Anfangsbuchstaben von "Jesus Christus Gottes Sohn, der Retter" enthält. Erst im 2. Jahrhundert werden als christliche Sinnbilder das Radkreuz und das hakenkreuz gebräuchlich. Beide stehen gleichwertig nebeneinander; das hakenkreuz überwiegt sogar. Beide Symbole sind nun nicht von den Christen ersunden worden, sondern waren schon Jahrtausende vorher im Gebrauch. Das Radkreuz, zwei senkrechte, sich kreuzende Durchsmesser in einer Kreislinie, war eines der hauptsächlichsten Symbole der jüngeren Steinzeit. Es war das Sinnbild der Sonne\*. Wir nennen es das Sonnenrad, weil die heidnischen Germanen es noch so bezeichneten.

In den altisländischen Schriften 3. B., in denen uns die Kenntnisse des "Stern-Oddi" überliesert wurden, spricht dieser von der Sonne stets als "Rad der Sonne" und benutt den halbmesser, also die Radspeiche, als Maßeinheit\*\*. Daß die Darstellung der Sonne als Rad auf Naturbeobachtung in nordischen Breiten zurückgeht, zeigt unsere Abb. 26, 11 tressend\*\*\*. Neben dem Sonnenrad ist auch die Kreisscheibe ein altes Symbol für die Sonne (vielleicht auch für den Mond). Auch gleichmittige Kreise treten ebenfalls

\*\* Otto Sigrid Reuter: Oddi helgason, Mannus, VI. Ergangungsband 1928.

<sup>\*</sup> Montelius in der Zeitschrift "Prometheus" 1905 und "Mannus" Zeitschrift für Dorgeschichte 1909/1915.

<sup>\*\*\*</sup> Durch herman Wirth ist in weite Kreise starke Anteilnahme für Symbolgeschichte getragen worden. In seinen Schriften, besonders in dem Wert "Die heilige Urschrift der Menscheit", hat er umfangereiches Material vorgelegt und darin die Ableitung des Sonnenrades vom Gesichtskreissonnensahr verstreten, eine Anschauung, die den bisherigen im Grunde genommen nicht widerspricht, sondern sie nur erweitern und mit ihnen durchaus vereinbar erscheinen würde.

als Sonnenidiogramme auf, Abb. 23, 3. Aus dem Radfreuz leitet sich das gleicharmige Kreuz ab, indem sich die Speichen von dem Radfreuz lösten und allein Symbolgeltung behielten. Aus dem gleicharmigen Kreuz entsteht dann später das lateinische Kreuz (Seite 13). In der jüngeren Steinzeit sind bei den Nordeuropäern, den Dorgermanen noch weitere Zeichen bekannt: das Krückenkreuz &, das Zahnrad &, der Stab mit Quersprosse &, das sich gabelnde Zeichen Tal, das Kammenuster wur, die Doppelagt &. Einzelne dieser Zeichen fließen ineinander über, wie beispielsweise Zahnrad und Kreuz. Wenn wir auch noch nicht mit völliger Sicherheit sagen können, welche himmelserscheinung sie bezeichnen, so ist doch ihre kosmische Bedeutung völlig sicher, denn in der fraglichen Zeit kommen in Mesopotamien dieselben Zeichen vorbabylonisch (3. Jahrt. v. Chr.) vor, und Krückenkreuz, Kreuz, gleichmittige Kreise und Zahnrad sind dort zweisellos planetare Zeichen. Daß das hatenkreuz gleichfalls ein planetares Symbol, nämlich der Sonne ist, läßt sich auf indirektem Wege erweisen.

Zwischen den obengenannten Zeichen steht nun im Gebiet der Südindogermanen, und zwar vom unteren Donaugebiet bis nach Böhmen hin, das hatentreuz. Da die ganzen übrigen Symbole tosmische Bedeutung haben, so ergibt sich, daß wohl auch das hatenfreuz ebenfalls etwas Astrales, Kosmisches bedeutet. Unter den obengenannten Sinnbildern nimmt das Sonnenrad den hervorragenosten Platz ein. Da das hakenkreuz, wie wir seben werden, in allerengsten Beziehungen durch die Jahrtausende zu dem Sonnenrad steht, so liegt es nabe, das hatentreuz für ein Kreuz zu halten, bei dem durch die angefügten haten die Bewegung der Sonne angedeutet werden sollte, ihr Auf- und Absteigen von der Sommersonnenwende zur Wintersonnenwende und umgekehrt. Wir möchten zwar vielleicht meinen, man muffe die Sonne als eine glatte Scheibe darstellen mit geraden Strahlen. Wenn wir uns aber nun in der Malerei umsehen, finden wir fast durchweg die Strahlen der Sonne gefrümmt, wirbelartig oder flammend. In jeder Kunstgeschichte lassen sich hierfür Belege genug finden. Es genüge hier die Wiedergabe der Beispiele Abb. 20, 2, 3, 6, 7, 9. Aber auch schon in römischer Zeit finden wir dieselbe Darstellungsweise bei Kult= bildern, so auf dem Mithrasstein von Schwarzerden, Abb. 24, 15: links ist die Sonne, rechts der Mond angebracht, der lettere als Stiertopf, die Sonne aber als Gesicht mit nach rechts und links gewendeten Strahlen. Indische Sonnendarstellungen zeigen gang ähnliche Auffassungen, Abb. 20, 6. Geben wir weiter zurud, so finden wir auf assyrischen Grenzsteinen des 12. Jahrh. v. Chr. nebeneinander Sonne, Mond und Ischtarstern (= Denus) eingemeißelt: den Stern siebenzadig, den Mond sichelförmig und die Sonne als Kreuz gestaltet. Zwischen den spitzovalen Kreuzarmen der Sonne schießen 4 mal 4, in der gleichen Richtung geknickte Strahlenbündel hervor, die eine dem hakenkreuz täuschend ähnelnde Sigur bilden, Abb. 20, 2. Dies ist deshalb so bedeutungsvoll, weil im babylonisd: assyriden Kultur freise das hatenfreuz völlig fremd ist. Die Sonne wurde also in so vielen Sormen dar= gestellt, bei denen hakenartige Strahlen die Bewegung verdeutlichen, daß es sehr wohl möglich erscheint, daß das hakenkreuz selbst ein Sonnenkreuz darstellt, das sich bewegt.

Dom hatenfreuz nicht trennbar ist das Dreibein (der Dreischenkel, das Triquetrum oder Tristele). Bei ihm können wir noch nachweisen, daß die geknickten Strahlen wirklich die Bewegung des Auf= und Absteigens bedeuten. Mit Bestimmtheit wissen wir vom Dreibein, daß es ein Sinnbild der Sonne ist. Oft kommen die Beine völlig natürlich als Menschenbeine gebildet vor. Mitunter ist auch das Sonnenrad im Drehpunkt der drei Beine zu sinden, Abb. 38, 2, oder es ist als dreibeiniges Sonnengesicht gebildet, wie

10

auf dem Relief von Bedjae Abb. 38, 9, wo dann noch ausdrücklich Baal, "der ewige Sonnentönig", angerufen wird.

Das hatentreuz erlebte nirgends eine grundlegende Änderung seiner Bedeutung, nur daß es einen allgemeineren Sinn erhielt und dadurch weitere Anwendungsmöglichteiten, wie wir dies bei vielen Sinnbildern beobachten können. Dielfach kommen direkt Derschmelzungen des hatentreuzes mit offenkundigen Sonnensymbolen vor, so auf dem trojanischen Spinnwirtel Abb. 39, 16, oder der Steinskulptur keltischen Ursprungs aus Schottland, wo das hakentreuz im Mittelpunkt konzentrischer Kreise steht, Abb. 53, 24. Namhaste Sorscher wie Graf d'Alviella, Bertrand, Déchelette, Montelius und Ludvig Müller haben immer den Zusammenhang des hakenkreuzes mit der Sonne betont. Sie erklärten es aus dem Kreuz durch Anfügen von haken entstanden oder vom Sonnenrad. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, alle bisher versuchten Erklärungen wiederzugeben, zumal viele jeder auch nur einigers maßen wirklichen Grundlage entbehren. Aber es ist doch notwendig, die herauszugreisen, die heute noch im volkstümlichen Schrifttum anzutreffen sind.

Es gab eine Zeit, in der man die Kulturerscheinungen in Europa ohne weiteres durch Übernahme aus dem Orient zu erklären versuchte. Die Entdeckung des Sanskrit in Indien hatte das ihre dazu getan, denn man überschätzte das Alter der gesundenen Dichtung geswaltig, sah aber dabei richtig (Sranz Bopp, 1863), daß die Sprache mit den meisten europäischen Sprachen wegen ihrer Ähnlichkeit urverwandt sein müsse und kam so zu dem Cehrsah, daß alle Völker mit Sprachen, die dem Sanskrit verwandt sind (Indogermanen), aus einer gemeinsamen heimat stammen müßten, und nahm dafür zunächst Indien an. Bald jedoch erkannte man die Unmöglichkeit dieser Annahme und verlegte die herkunst nach der Gegend des hochlandes von Iran, einer Candschaft, die nach den Sanskritztexten "Ariana" hieß, also "heimat der Arier". heute ist die Mehrzahl der Sorscher sich darin einig, daß als wirkliches Urheimatszund Ausgangsgebiet allein Europa—sein südlicher Teil ausgenommen — in Frage kommt. Nur über die engere Umgrenzung dieses Ursprungsgebietes sind sich die Sprachsorscher und Archäologen noch nicht einig. Jene nehmen mehr das östliche Gebiet an, Citauen bis zur Wolga, diese das Gebiet um die Dänischen Inseln.

Das hatenfreuz fommt nun auch in Indien vor; hier ist es unter dem Namen "Swastifa" befannt, wenn es rechts gedreht ist, links gedreht heißt es "Sauwastifa". Swastifa heißt auf griechisch er est. — es geht gut —, besagt also soviel wie Glückszeichen. Man hat hier das hatentreuz mit dem Seuerquirl in Derbindung bringen wollen, jenem Gerät, das man zur Seuererzeugung benutte, Abb. 21, 22. Es läßt sich aber aus seiner Beschreibung in dem Text der "Rigveda" nicht im geringsten auf die Sorm des hakenkreuzes schließen. Selbst zugegeben, daß man zum Einsehen des Bohrers bei "vollkommeneren" Bohrern zwei hölzer freuzweise übereinander legte, sie also ein gleicharmiges Kreuz bildeten, wofür man aber auch keinen Beweis hat, so wäre dann erst noch zu beweisen, wie aus dem gleiche armigen Kreuz beim Seuerbohrer das hakenkreuz entstanden sein soll. Auch die vier mitunter in den Zwideln angebrachten Punkte, wie Abb. 41, 5-8, zur Stützung dieser Annahme als Nägel zu erklären, ist nicht haltbar, denn wenn man schon eine materialistische Erflärung für nötig hält, so müßten ja diese Nägel wirflich etwas zu halten haben, was sie ja außerhalb der Kreugarme nicht können. Die Rigveda-Stelle (X. 62. 7) ist, wie mir auch Prof. Schubring bestätigte, nicht heranzuziehen. Ware sie in Frage gekommen, so ware damit der Nachweis des hakenkreuzes in Indien für das 2. Jahrt. v. Chr. erbracht, da als Entstehungszeit der Rigveda im allgemeinen die Zeit um 1500 gilt. Grabowsti behauptet in seiner Schrift "Das Geheimnis des hatentreuzes" (1921), daß das hatentreuz gewissermaßen das aus holg gefertigte Schwungrad des Seuerbohrers gewesen sei. Dies dürfte eine rein theoretische Überlegung sein, die, wie die Praris gezeigt hat, falsch ist, denn ein Schwungrad wird man nie in hakenkreugform anfertigen, sondern als Rad oder Quadrat mit zwei Diagonalhölzern, nur so ist das Schwergewicht richtig verteilt. Die andere Gruppe derer, die das hatentreuz vom Seuerquirl her ableiten wollen, behauptet, daß das haten= freuz nicht das Schwungrad des Bohrers betreffe, sondern, wie bereits oben ausgeführt, sozusagen die Unterlage, in der der Bobrer mit seiner Drehung arbeitete. Man bätte die Kreugenden zweds besserer Befestigung mit seitlichen Sortsäken verseben; aber mit solcher Erklärung ist nichts gewonnen, denn man könnte nicht einseben, wogu diese Derbesserung gedient haben soll\*. In Wirklichkeit finden wir das hakenkreuz erst um 500 v. Chr. in In= dien. Dorher ist es unbefannt. Man fonnte dem entgegensetzen, daß in der "Ramayana", einem helbengedicht, flar und deutlich berichtet wird, daß der König Bharata an dem Steven seines Schiffes ein hakenkreuz anbringen ließ. Die "Ramayana" sollte aus dem 8. Jahrh. v. Chr. stammen, doch ist, wie mir Prof. Slotti, Jena, mitteilte, nur für den ältesten Teil die Entstehung im 5. Jahrh. v. Chr. anzunehmen, das übrige ist junger, so daß wir auch durch dieses Zeugnis nicht über die Zeit binauskommen, in der uns archäologische Denkmäler mit dem hakenkreug überliefert sind.

Sür die Frage der Entstehung und Bedeutung des hakenkreuzes ist also die Swastika Indiens nur wie die übrigen gunde anderer Cänder zu bewerten. Sie bestätigt uns die Sonnenbedeutung des hakenkreuges, den Zusammenhang mit dem Jahresgeschehen, der Gesekmäßigfeit, Wiederkehr und stütt dadurch unsere Annahme, daß das hakenkreug von Anfang an diese Bedeutung gehabt hat. Selbst wenn die Entstehung des hakenkreuges aus dem Seuergerät belegbar wäre, so würde das hakenkreuz also zu einem Seuersumbol; ein Sonnensymbol ist aber schließlich auch ein Seuersymbol, nämlich eins des himmels= feuers, und dafür gibt uns der persische Teppich (Seite 69) einen guten hinweis. Bei diesem Teppid bildet das hatenfreug den Mittelpunkt, von ihm schiegen Slammen hervor, aus benen sich Planeten und Sterne absondern, also ist das hatentreuz durchaus fosmisch als himmelsförper gefaßt. Es liegt also umgekehrt: Bei der Legende von der Schaffung des Erdfeuers hat man dieses mit dem hatentreuz, dem himmlischen Seuer in Derbindung gebracht. Solche Legenden über die Herfunft des Erdfeuers sind ja mehrfach vorhanden, die bekannteste ist die griechische Prometheussage. Prometheus, der vom himmel das Seuer herabgeholt hat, wird dafür von den Göttern bestraft. Gerade diese Legende verbeutlicht besonders auch durch die Namensverwandtschaft des Namens Prometheus mit der Bezeichnung für den indischen Seuerquirl, Pramantha, daß die Übertragung des hatentreuzes auf den Seuerbohrer sich im obigen Sinne vollzogen hat. Durch den Dersuch ber Ableitung vom Seuerbohrer hat man es auch von Anbeginn zu einem Sruchtbarkeits= lymbol zu stempeln versucht. Burnouf erklärte das Seuergerät für das männliche und weibliche Prinzip, aus dessen Dereinigung der Gott Agni (Seuer) geboren wird. Dementsprechend sollte auch das hatenfreuz das männliche und weibliche Prinzip widerspiegeln. Daß bei den hindus das rechts gerichtete hatentreuz weibliches Geschlecht, das links gerichtete männliches bat, erklärt sich völlig zwanglos, da in Indien bei allen paarweisen

<sup>\*</sup> Die Ableitung des hakenkreuzes vom Seuerbohrer betonen besonders Driesmann, Mensch der Urzeit, Stuttgart 1907; E. Krause, Tuiskoland, Glogau 1891; G. v. Liszt, Die Bilderschrift der Arios Germanen, Leipzig 1910.

Dingen die Teilung in beide Geschlechter vorgenommen ist. Selbst wenn man einem Seuergerät in einigen indischen Tempeln die Sorm des hakenkreuzes gegeben hätte (trotz eifriger Bemühungen, auch durch Rückfragen bei Indern, ist es mir bisher nicht gelungen, Belege für die Behauptung zu finden), so würde das nur zeigen, daß man dem Gerät die Sorm des hakenkreuzes gegeben hat um des Sinnes willen, der sich daran knüpft.

Grabowsti, der offenbar selbst einsieht, daß die hakenkreuzableitung vom Seuersgerät so noch nicht schlagkräftig genug ist, erfindet noch eine "horizontalspindlige Bohrsmühle", die er in verschiedenen Zeichnungen wiederzufinden glaubt, aber nur dadurch, daß er erst konstruieren muß, wie man wohl eine solche horizontalspindel gezeichnet haben würde. Leider hat diese Konstruktion den Sehler, daß ein hakenkreuz dabei nicht in Erscheinung tritt, so daß ja nun sehr leicht alles bewiesen werden kann.

Man hat behauptet, daß das hatentreug ursprünglich den Thorshammer darstellt. Tatsächlich erscheint es in jüngerer Zeit als ein Symbol des Thor. Dieser Sall zeigt aber wieder, daß eben Thor als der oberste Gott Wesenszüge hatte, die es mit sich brachten, daß der Germane ihm das hakenkreug als Symbol beilegte. Gang ähnlich verhält es sich mit bem Gott der Litauer "Perkun", wo es seinen Pfeil bedeuten soll. Das hatenkreus soll auch das Monogramm Christi sein, wo es zwei gefreuzte Z bedeuten soll, weil der Name Jesus auch als Zesus geschrieben vortommt. Aber 3000 Jahre v. Chr. ift eben das hatenfreug schon da, und wenn man, wie unsere Abb. 35, 42 zeigt, in dristlicher Zeit das hakenkreuz tatsächlich zum Namenszug Christi gestaltete, so beweist das nur wieder, daß man äußersten Wert darauf legte, dieses heilige Symbol in den Bann des Christentums zu ziehen. Die indischen Belege wären, wie wir schon hervorhoben, viel zu jung, um für den ursprüng= lichen Sinn des hakenkreuzes eine andere Bedeutung wahrscheinlich machen zu können. Fragen wir uns nun, ob es nicht noch ältere Belege dafür gibt, daß das hakenkreug von vornherein ein Sruchtbarkeitssymbol war. Geben wir wieder nach Troja: In der zweiten Stadt ist eine Reihe weiblicher Idole gefunden worden, die das hakenkreuz tragen. Daß die Sonne die Cebensspenderin ist, wird der europäische Steinzeitmensch, der Aderbauer war, auch gewußt haben, so daß ihm das hatentreuz unbeschadet seiner Sonnensymbolit auch das Sinnbild des Cebens, der Schöpfung sein konnte (vgl. hierzu Seite 12, Absatz 2). So ist wohl der Schluß von Lichtenbergs richtig (Memnon, Bd. 3), wenn er in bezug auf die Idole sagt: "Da das hatentreuz, das zuweilen durch das Dreibein vertreten wird, bei den arischen Dölfern uraltes Symbol des Cebens ist, kann man leicht einsehen, daß eine weibliche Gestalt mit diesem Zeichen an dieser Stelle nichts anderes sein fann als die mütterliche Göttin." Ein Sonnensinnbild mag wirklich sehr leicht ein Symbol des Lebens werden, wie wir ja auch heute noch von Christus als der Sonne des Lebens sprechen.

Diel ist früher das hakenkreuz vom phönizischen "Tau" abgeleitet worden, das in seiner jüngeren Sorm ihm ähnlich ist (+). Das ganze phönizische Alphabet, das die Phöniziser nur übernahmen, seht sich nach Schulz (Memnon, Bd. 3) aus einzelnen himmelssymbolen zusammen (Tierkreiszeichen, Planeten). So sehr heute die ganze herkunst der Buchstaben, der Schriftzeichen, besonders auch die Frage ihres Alters, und der Runen in Sluß gekommen ist, so sicher ist es, daß Schriftzeichen früh zu dem himmel, sei es zu den Planeten oder Tierkreisen, in Beziehung geseht wurden. Es wäre an sich also gar nicht verswunderlich, wenn die Sonne als hakenkreuz dabei erschiene und als Urform eines Buchstaben gedient hätte. Wenigstens ist dies für das Ostmittelmeergebiet durchaus möglich. Nun sind aber hakenkreuzsunde bei den Phöniziern aus der in Frage stehenden Zeit nicht

befannt. Wir fonnen vielmehr bei ihnen beobachten, wie sie erst in späterer Zeit das hatenfreug übernahmen. Die ältesten phonizischen gunde sind Mungen des 4. Jahrh. v. Chr., die aus dem westlichen Kolonisationsgebiet der Phonizier stammen; hier lernten sie es also aus dem Derkehr mit den westlichen Dölkern kennen, denn auch in Palästina, sowohl dem Gebiet der Amoriter wie hebraer, ist es vor der Einverleibung in das Römische Reich un= befannt. Zwei Sälle, wo es auf Gefäßscherben sich fand, zeigen durch die Art der Keramik den Zusammenhang mit den nichtsemitischen "Seevölkern". Das älteste Tau hat nämlich die Sorm des gleicharmigen Kreuzes + oder des liegenden x. In dieser Sorm zeichnet Ezechiel IX, 4 und 6 Menschen, die Gott schont, mit dem Tau auf der Stirn. Das Tau ist also dort das Zeichen des Cebens, paßt demnach gang in die sonstige Symbolit des Kreuzes. Da das Alphabet mit dem Mythos aufs engste verknüpft ist und die mystische Symbolik sich dieses Stoffes ausgiebig bemächtigt hat (Schneider, Der tretische Ursprung des Alpha= bets, Leipzig 1913), ist es kein Wunder, wenn wir in Kreta das hakenkreuz sich mit dem Buditabenmythos verbinden sehen. Darin haben wir die Erklärung, warum das hatenfreuz zum Cabyrinth und Minotaurus in Derbindung tritt. Das Cabyrinth, an das sich die helenasage und all die von der gefangenen Sonnenjungfrau anknüpfen, führt uns wieder auf die Sonnenbeziehung des hatentreuzes.

In neuerer Zeit ift nun mehrfach fehr ftart der Standpuntt vertreten worden, daß das hatenfreuz im Grunde, d. h. also ursprünglich ein Mondsymbol gewesen sei. (So Georg Wilke, Neuere Arbeiten über das hatentreuz, Mannus, Bd. 15, 1923; Wolfgang Schulk, Zeitrednung und Weltordnung, Mannus-Bibl. 35, 1924; Erwin Richter, Das hatenfreug als Sührer zur altgermanischen Kultur, Mannus, Bd. 21, 1931; hammer, Blätter für deutschen Sinn, 32. Jahrg., 1933, Nr. 749, 750, Neues vom hakenkreuz.) Wilke gibt ohne weiteres bei der Besprechung meines Buches 1. Aufl. zu, "daß das hatenfreug in den jungeren Perioden sehr häufig und vielleicht sogar überwiegend ein Sonnensymbol ist, ift zweifellos richtig". Die Frage der Beurteilung und Bedeutung des hakenkreuzes ist im Grunde genommen eine prinzipiell methodische. Ich glaube, daß man davon ausgehen muß, welche Bedeutung das hatenfreuz an den verschiedenen Stellen der Erde hat, und gerade da seben wir, daß ihm überall eine gemeinsame Bedeutung innewohnt. Überall steht es in engster Beziehung zur Sonne. Gerade diese Einheitlichkeit ist auch außer der zeitlichen Aufeinanderfolge in den einzelnen benachbarten Candern die stärtste Stute dafür, daß das hakenkreuz wirklich von einer Gegend der Erde aus seine Derbreitung ge= nommen hat. Wäre es nicht ursprünglich Sonnenwahrzeichen, so wäre unerklärbar, warum es in Amerita, China und Indien dieselbe Bedeutung hat, die es bei den Bronze= zeitgermanen, Kelten und Griechen hatte. Geht man von der Auswertung der ein= gelnen hatentreugfunde aus und schreibt einmal alle sich ergebenden Sinnworte nieder, so kommt man zu einer Reihe, die in sich nichts Gegensätzliches aussagt, sondern in der sich aus dem einen Sinn ohne Zwang der andere ergibt.

Ich führe auf Seite 8 die jeweilig bei der Besprechung des Sundmaterials gebrauchten Sinnworte an.

Die sich ergebende Reihe bietet also an keiner Stelle einen Widerspruch, sondern zeigt, daß sie sich in der Wurzel auf die Sonne zurückführen läßt und daß der Mond nur sekundär in Erscheinung tritt, einbezogen in die hakenkreuzsymbolik durch das stiermenschliche Doppelwesen, und zwar wegen des sich an dieses knüpfenden Schöpfungsbegriffes. Dazu kommt, daß sich in früher Zeit, nämlich dem 2. Jahrt. v. Chr., die Mondsymbolik in Derbindung mit

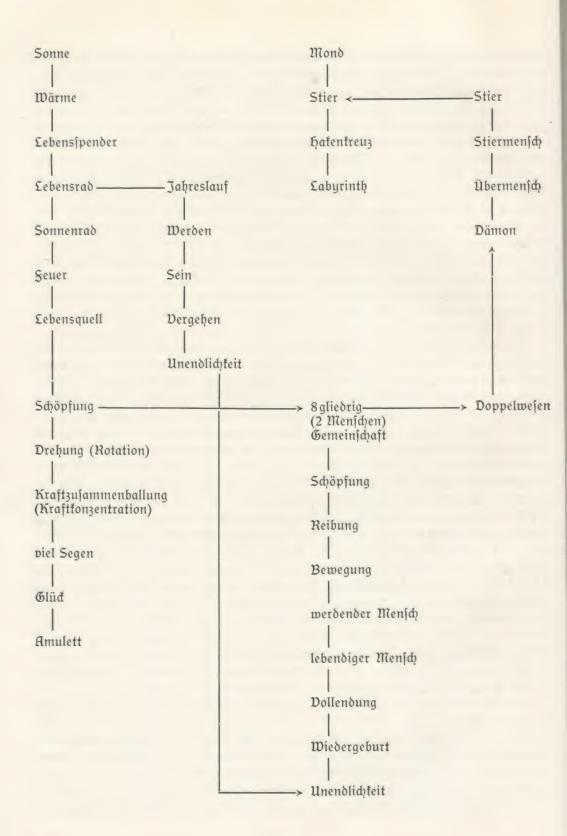

dem hafenkreuz nur im Ostmittelmeergebiet findet. Bei den Germanen dagegen, bei denen Richter besonders den Mond in Zusammenhang mit dem hafenkreuz bringen will, tritt diese Möglichkeit erst seit dem Beginn unserer Zeitrechnung in Erscheinung, und zwar wiederum beeinflußt aus demselben Kulturzentrum des Ostmittelmeergebietes, denn 214 v. Chr. ziehen die Goten aus dem Ostseegebiet ans Schwarze Meer, und in der Solge zeigt sich bei ihnen eine ganze Reihe Kulturerscheinungen, die aus dem hellenistischen Kulturkreis stammen. Diese neuen, dort gefundenen Anregungen strömen dann durch Dermittlung der Goten nach dem heimatgebiet zurück. So wies Salin (Altgermanische Tierornamentik, Stockholm 1904) diesen gotischen Strom an verschiedenen kunstgewerblichen Äußerungen nach, und auch beim hakenkreuz sinden wir ihn sinnfällig bewiesen wieder, wie das hakenkreuz Abb. 19, 20 zeigt, das zur selben Zeit in Südrußland bei den dortigen Goten wie in Brandenburg zu finden ist.

Bei den Bronzezeitgermanen sehe ich keine Möglichkeit, irgendwie den Mond aus der Symbolit heraus zu erfennen. Der von Richter angeführte Sund von Tichetsichow Abb. 56, 14 gibt hierzu keine handhabe, vielmehr steht im Mittelpunkt der Scheibe ein aus fünf Kreisen gebildetes Kreuz, um das sich das hakentreuz gruppiert, dessen Zeichnung in keiner Weise Anhalt gibt, etwa Mondsicheln angunehmen. In breiter Linie setzen die gebogenen hatenfreughaten an den Mittelfreis des Kreuges an und verlaufen in geschwungener Spige. Das Kreuz zusammen mit dem Strahlenrand reiht die Scheibe in die Sonnenscheiben der Bronzezeit ein. Da wir die Sonnenbedeutung von Amerika über Asien und das gesamte Europa hin finden, so tommen wir zu dem Schluß, daß dies auch der Ursprungssinn gewesen ift. Nur bei dieser Annahme läft sich auch die Legende vom Seuerbohrer in die Sinnreihe einfügen, während bei Annahme der Urbedeutung als Mondzeichen dies absolut unmöglich sein wurde. Dazu kommt, daß verschiedene Darstellungen, aus denen sich der Sonnenfinn des hatentreuges ergibt, auf gemein-indogermanische Dorftellungen gurudgeben, wie 3. B. Abb. 66, 12, wo die Mondgöttin in Gestalt einer Antilope die vom Bogen= schützen beschützte Sonne, als hatenfreuz dargestellt, angreift. Gemein-indogermanische Dorstellungen sind zeitlich gesehen rein steinzeitlich, führen uns also in die Zeit, aus der wir überhaupt erst die ältesten hatentreuzfunde vorliegen haben.

Don den volkstümlichen Büchern des letten Jahres sei das Buch von Wilhelm Scheuermann: "Woher kommt das hakenkreuz?" erwähnt, das ausführlich die Geschichte der Erforschung des hakenkreuzes schildert. Zu den bisherigen Erklärungen der Entstehung des hakenkreuzes bringt Scheuermann eine neue, die aber sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben dürfte. Im Grunde genommen erklärt er darin das hakenkreug aus einem Trick trojanischer Priester entstanden, eine Entstehung, die mit dem späteren Sinn nur sehr gezwungen einen Zusammenhang hat. Um diesen Zusammenhang berzustellen, greift er auf die alte Seuerbohrertheorie gurud, mit der er die seine tombiniert. Man fand in Troja mehrere runde Scheiben aus Bergfriftall. Wenn man folche Bergfriftallicheiben aufeinanderlegt und gegeneinander rotieren läßt, so erflärt Scheuermann, ergibt sich durch das Zurüdwerfen des Sichtes das physitalische Phänomen der Airyschen Spiralen, das sid dann die Priester zunutze gemacht und daraus das hakenkreuzsymbol geschaffen hätten. Ein so start die Vorstellungswelt der Menschheit beherrschendes Wahrzeichen, wie das hakenkreug es ist, durfte wohl kaum auf ein solches Kunststud gurudguführen sein, vielmehr muß man schon eine alles beherrschende Gedankenwelt als Untergrund für diese Symbolentstehung annehmen, wie sie eben das kosmische Geschehnis des Sonnenkreislaufes ist. Im übrigen heißt Sinn und Bedeutung des Symbols erforschen und ergründen,

es in seiner Erscheinungsform erklären, nicht aber eine materialistische Entstehungsur-

sache herausknobeln zu wollen.

Auch herman Wirth hat zur Entstehungsfrage des hakenkreuzes Stellung genommen (Dom Ursprung und Sinn des hakenkreuzes, Germanien, Monatshefte für Vorgeschichte, 1933, heft 6). Er hält es für ein Sonnenzeichen und ursprünglich nordisches Symbol und erklärt es aus der Vorstellung des Gesichtskreissonnenjahres heraus. Den Ursprung des Symbols bildet nach ihm das Radkreuz mit Südnorde und Ostwestlinie als Achsen, an deren Enden die Sonne als kleiner Kreis oder Kugel angedeutet war (vgl. Abb. 21, 23). Im Cause der Zeit sei dann der Umkreis fortgefallen, und gewissermaßen als Kursinschreibung wurden die Sonnenkugeln an den Kreuzenden zu offenen Schleisen oder haken, so daß also die geschwungene hakenkreuzsform nach ihm die ursprüngliche gewesen sei. Durch Rihen in holz seien dann die gerundeten hakenenden edig geworden\*.

Gänzlich abwegig ist natürlich die in einer populären Schrift aufgetauchte Behauptung, daß das hakenkreuz 100000 Jahre alt wäre, weil schon in der Eiszeit der Urmensch zum Seuerzünden den Seuerbohrer verwendet hat. In diesem Schluß liegt dieselbe Logik, wie wenn man behaupten wollte, der Nationalsozialismus sei 5000 Jahre alt, weil das hakenstreuz so alt ist, ganz abgesehen davon, daß nach den obigen Ausführungen über die Beziehung des hakenkreuzes zum Seuerbohrer klar sein dürfte, daß das hakenkreuz nicht

aus dem Seuerbohrer herleitbar ift.

Damit können wir die Betrachtung über die bisherigen Meinungen schließen und können dahin zusammenfassen, daß sich die meisten der früheren Erklärungen daraus verstehen, daß man nicht das ganze Material betrachtete, sondern sozusagen Episoden oder besondere Züge betont wurden, und daß man nicht unter Anwendung der wohl allein möglichen archäologischen Methode vorging. Diesenigen der früheren Interpretationen, die für sich sprechende Gründe vorbringen, widersprechen auch nicht der oben angeführten Absleitung, können vielleicht sie sogar bestätigen, wenn man sich dabei vor Augen hält, wie schnell die Bedeutung eines gebräuchlich gewordenen Symbols erweitert werden kann.

Wir haben gesehen, daß wir auf Grund der Altersvergleichung der Sunde zu dem Schluß kommen, daß das hakenkreuz von einer Stelle aus, und zwar von dem steinzeitlichen Kreis der Bandkeramik her seinen Ursprung nahm. Da drängt es uns zu der Frage: Welches Dolk bewohnte damals diese Gegenden? Wir wissen heute, daß während der Eiszeit Rassen sich — stets kulturell scharf getrennt — gegenüberstanden. Erst am Übergang zur geoslogischen Zeitzeit sinden wir in einer Kulturschicht verschiedene Rassentzpen nebeneinsander (Ofnethöhle). Zu Beginn der jüngeren Steinzeit bildet sich das indogermanische Urvolt. Gegen Ausgang der Steinzeit 2000 v. Chr. haben die Indogermanen durch dauernde starke Abwanderungen aus ihrem engeren heimatgebiet bereits den größten Teil Europas und weite Strecken Dorderasiens besiedelt. hier nennen sie sich selbst Arier, ein Name, der heute auch völlig gleichbedeutend mit Indogermanen benutzt wird. Mit der angehenden Bronzezeit endlich geht die Bildung der einzelnen indogermanischen Dolksstämme und Dölker vor sich, die wir auf Grund der überlieferten Geschichte bereits mit späteren uns wohlbestannten und geläusigen Namen belegen. Im Derlaus der jüngeren Steinzeit 3000 v. Chr. treten uns die Indogermanen schon in zwei scharf getrennten großen Gruppen entgegen, den

<sup>\*</sup> Eine turze Zusammenfassung der Anschauungen und Literatur bringt Rudolf Moschtau: Das hakenfreuz in 5 Jahrtausenden als Erläuterung zu einer Schulwandtafel des Schulbilderverlages &. E. Wachsmuth, Leipzig 1933.

Nords und Südindogermanen. Diese im Donaugebiet als Mittelpunkt, jene an der Ostsee (Dänemark, Südschweden, Norddeutschland). Beide Gruppen scheiden sich archäologisch sehr scharf voneinander. Der nördlichen Gruppe ist unter anderem eine bestimmte Schädels sorm, Begräbniss und Siedlungsart sowie Bewaffnung und besonders die Tiesstichteramik eigentümlich, während die südsiche Gruppe wegen der typischen Bandverzierung der Gestäße oft schlechtweg die "Bandkeramiker" genannt wird. Weil infolge der späteren Wanderungen uns beide Gruppen in frühgeschichtlicher Zeit als westliche und östliche gegenübersschen, pslegen die Sprachsorscher beide Gruppen, die sich auch sprachlich in gleicher Weise schen, als Wests und Ostindogermanen zu bezeichnen. Zu den Westindogermanen — Kentumvölkern (archäologisch Nordindogermanen) — zählen z. B. Germanen, Kelten, Illyrier, Italiker, Griechen; zu den Ostindogermanen — Satemvölkern (archäologisch Südindogermanen) — Thraker, Phryger, Daker, Albanesen, Inder. Die Gleichsehung der Tiesstichkulturen mit den Nordindogermanen und der Bandkeramiker mit den Südindogermanen stammt von Kossinna (vgl. Mannus, Bd. 1 und 2).

In der fraglichen Zeit der Entstehung des hakenkreuzes, der Zeit also, in der es durch zunde erstmalig belegt ist, finden wir es in dem Gebiet von Böhmen bis Siebenbürgen, das damals von Südindogermanen bewohnt gewesen war; mithin war diesen der erste Gebrauch des hakenkreuzes zuzuschreiben. Da der böhmische Zund von herbitz der linearen stichreihenverzierten Bandkeramik angehört, so ist es nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, daß das Derbreitungsgebiet der Bandkeramik auch auf das norddeutsche Gebiet übergreift, und zwar bis zur Linie Braunschweig—hannover, und im Westen noch die Weser überschreitet\*. In diesem Gebiet wäre es also jederzeit möglich, daß steinzeitliche hakenkreuze zutage kommen. Da die ältesten hakenkreuze eckige Sormen haben, also stilistisch eigentlich dem bandkeramischen Kulturkreis vielleicht sogar fremd sind, könnte man vermuten, daß auch innerhalb der Tiessicksteramik steinzeitliche hakenkreuze gefunden werden könnten, eine Ansicht, die bereits auch Schuchhardt gelegentlich geäußert hat.

Dazu kommt, daß in Tordos I nach den Grabungsergebnissen von Roska keine spiralsverzierten Scherben zutage gekommen sind, das hakenkreuz also im Zusammenhang mit einer Kulturgruppe nordischer herkunft steht, die wir in Erösdspriesterhügel\*\*, einem anderen siebenbürgischen hakenkreuzsundort, ebenfalls belegt sinden (nordische Amphoren).

Ju Beginn der Bronzezeit wohnen in Böhmen und den anschließenden Gebieten nordsöstlich und südöstlich Stämme, die wir der illyrischen Dölkergruppe zurechnen. Es wäre also durchaus möglich, daß auch schon die steinzeitlichen Kulturen dieses Gebietes dem Urstamm der Illyrier angehörten, eine Ansicht, die Georg Wilke\*\*\* vertreten hat, der für die Sondergruppe der bemalten Bandkeramik die thrakophrygische Dölkergruppe in Anspruch nimmt. Gehen wir der zeitlichen Derbreitung nach, so kommen wir nach Troja. Welches Volk saß nun damals hier? Völlig gleich der trojanischen Kultur ist die des Sundplates von Yortan (am Kaikos-Sluß), daher wird diese Kulturgruppe auch Troja-Yortan-Kultur genannt. Außerdem ist die Seststellung wichtig, daß die gleiche Kultur ebenso auf der europäischen Seite der Dardanellen sestgestellt worden ist. Weiterhin sind aber auch

<sup>\*</sup> Dgl. die Karte von hermann Schroller: Die nordischen Kulturen in ihren Beziehungen zur Bandteramit, Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 1932. Ebenso Carl Engel: Übersicht der jungsteinzeitlichen Kulturen im Mittelelbegebiet, Mannus, Ischer f. Dorgesch. VII. Ergänzungsbo. 1929.

<sup>\*\*</sup> Dgl. h. Schroller: Die Stein- und Kupferzeit Siebenbürgens, Bln. 1932.
\*\*\* Georg Wilke, Neuere Arbeiten über das hakentreuz, Mannus, Bd. 15, 1923.

in Ostbulgarien ganz verwandte Sunde zutage getreten, por allem auf dem Sundplak Sveti-Kyrillowo bei Stara Zagora (wo aud) das hakenkreuz vorkommt). Don hier gehen die Beziehungen noch weiter nach Altserbien und Bosnien. Diese Sundproving steht scharf getrennt gegen den bandkeramischen Kulturkreis, besonders der bemalten Keramik des galizisch-siebenbürgisch-rumänischen Gebietes. In Kleingsien dringt nun die Troja-Yortan-Kultur über Musien, Disidien bis in die Gegend von Konug weit nach Often vor, so daß wir also in der Zeit von Troja II (2600—1900 v. Chr.) eine einheitliche westkleinasiatische Dolksgruppe por uns haben\*. Nun finden wir für das gleiche Gebiet um 2000 die Luwier bezeugt, so daß kein Bedenken besteht, die Troja-Yortan-Kultur mit dem Dolk der Luwier gleichzusethen. Die luwische Sprache ist außerordentlich altertümlich und mit der indogermanischen Sprache der hettiter, dem Kanisischen, nabe verwandt. Archäologische Befunde zwingen zu der Annahme, daß auch die vorhellenische Bevölkerung Griechenlands luwische Stämme in sid) aufgenommen hat, dadurch erhält die Frage der Luwier einen besonderen allgemeinen fulturgeschichtlichen Wert, (Dal. Albrecht Göte: Kleingsien, in der Budreibe Kulturgeschichte des alten Orients. München 1933.) Die luwische Sprache ebenso wie die fanisische haben der Sorschung gang neue Probleme gestellt. Sie sind zwar der indogermanischen nahe verwandt, aber doch nicht aus ihr allein herleitbar; sie rangieren mehr im Sinne von Schwestersprachen, was also notwendig voraussett, daß sie mit dem Indogermanischen zusammen auf eine ältere gemeinsame Wurzel zurückgeben \*\*. Die luwischen und bettitischen Schrifturkunden verdanken wir deutschen Ausgrabungen, die das Staatsarchiv der hauptstadt des hettitischen Reiches in Boghasköi freilegten; Urkunden, die 500 Jahre älter sind als alle vorher gemachten indogermanischensichen Sprachfunde.

Im Zusammenhang mit unserer hakenkreuzstrage ist besonders bemerkenswert, daß die hauptgottheit der hettitischen Götterlehre, die von den Vorhettitern übernommen wurde (Protohattiern), die Sonnengöttin von Arinna ist, was für die Deutung der "mütterlichen" trojanischen Göttinnensigürchen außerordent ich wichtig ist. Der neben die Sonnengöttin von Arinna tretende Sonnengott ist lediglich für den Bereich der Nachtsonne von Bedeutung, er ist der Sonnengott im "Wasse", während der Gatte der Sonnengöttin von Arinna der Wettergott in Stiergestalt ist.

War schon die Kultur Trojas mit der der übrigen Ägäis, d. h. der griechischen Inseln und des Sestlands eng verknüpft, so ist das ägäische Gebiet im Laufe der beiden letzten vorschristlichen Jahrtausende stoßweise weiter indogermanisiert worden, d. h. indogermanische arische Dolksgruppen schieben sich über die ursprüngliche Bevölkerung ("Pelasger", vgl. oben). Die dorische Wanderung ist nur als ein letzter dieser Vorstöße zu betrachten, der gleichzeitig das westindogermanische Element und damit die eigentliche griechische Sprache in das ägäische Gebiet bringt. Können wir also die Bevölkerung Trojas als Luwier bezeichnen, die den Indogermanen im oben bezeichneten Sinne zugehörig sind, so stellen wir dann weiter fest, daß in der Solgezeit nicht nur in Griechenland, sondern auch in Kleinzasien das hakenkreuz meist nur auf dem Siedlungszund Durchzugsgebiet ostindogermanischer "arischer" Dolksgruppen erscheint. Allerdings wäre es nicht richtig, sich einen

<sup>\*</sup> In Kleinasien fällt das Gebiet der Troja-Yortan-Kultur mit dem der se und nde Ortsnamen zusammen, ebenso wie das Gebiet des Urfirnis sich mit dem der vorhellenischen se und nthe Namen deckt. Der luwischen Sprache gehören auch alle griechischen Worte auf issa und ossos an, wie 3. B. Carissa, halitarnassos.

<sup>\*\*</sup> Besonders der Wiener Indogermanist Krehschmar und E. Forrer haben sich mit dem Problem besaht, vgl. Forrer, Neue Probleme zum Ursprung der indogermanischen Sprache, Mannus 1934.

völlig gleichartigen Dolkstypus als Einwohner dieser Länder vorzustellen, vielmehr treten mehr oder weniger starke Schichten (besonders in Kleinasien) als politische Sührer der alte eingesessennen Bevölkerung auf; wir müßten also in der Endwirkung eher von indogermas nisierten Dölkern sprechen.

.

Eins ist sicher, daß wir das hakenkreuz bei semitischen Dolksgruppen kaum finden. Selbst der sumerisch-(indogermanischen) attadischen (semitischen) Kultur Mesopotamiens ist es fremd. Zwar findet sich das hakenkreuz auf der bemalten Keramik Susas Abb. 66, 3—5 und anderer Sundstellen gleicher Art in Mesopotamien, aber gerade die bemalte Keramik ist nicht der babylonischen Kulturgruppe zuzuweisen. Ebenso verhält es sich mit dem hatentreuz in Ägypten. Auch dem ägyptischen Dolke ist es an sich fremd. Wo es in seinem Gebiet gefunden wird, weisen die Sundumstände stets darauf hin, daß es sich um fremdartigen Einfluß der blühenden fretischen Kultur des 2. Jahrtausends handelt oder wie in Naufratis die Gegenstände griechischen Dolksangehörigen zu eigen waren (vgl. 5. 49). Solgen wir dem westlichen Derbreitungszweig, so sehen wir, daß das hatenfreuz mit diesem Aft zu den Westindogermanen tam. Zu diesen gehören nur nicht die kleinasiatischen Etruster in Italien, die es gleichfalls annehmen. Schwieriger wird es dagegen, wenn wir bem östlichen Wege des hakenkreuzes wieder nachgehen. Nach Indien scheint es durch den por und während der Alexanderzüge rege gewordenen Derkehr gekommen zu sein, ob lediglich durch Kulturübertragung oder durch Zuwanderung, wird sich nicht entscheiden laffen, obwohl man zu dem ersten neigen möchte. Daß auch bei seinem Weiterwandern, selbst in China, der Sinn des Symbols sich in keiner Weise verschoben hat, zeigt der Erlaß der Kaiserin Wu (684-704 n. Chr.), die das hatentreuz in einer Kreislinie @ als Schrifts zeichen für das Wort Sonne einführt, Abb. 73, 3, und der Ergänzungserlaß des Kaisers Tai Tjung (763-779), der zum Schutz des erhabenen Symbols den Gebrauch des hakenkreuzes als Ziermuster untersagt, Abb. 74, 6. Ja selbst in Amerika hat das hakenkreuz seinen alten Sinn. Es tritt uns auf den Zauberketten der Medizinmänner entgegen Abb. 79, 26—28 und wird hier sogar zum Erkennungszeichen der Anhänger der Sonnenreligion, so bei den Navajaos Neu-Mexikos und den Pimas in Arizona Abb. 78, 19, 20 oder bei den Azteken, wo das Sonnenrad Tag, das hatentreuz Jahr und die Dereinigung von hatentreuz und Sonnenscheibe Zeitlauf bedeuteten.

Wie das hinübernehmen in einen anderen Kult, eine andere Religion zu denken ist, zeigt sehr hübsch eine Stelle aus Minutius Selix. Die ältesten dristlichen Grabsteine sind uns aus den Katakomben Roms erhalten. Wie schon betont, sinden wir an ihnen zuerst gar keine Symbole, erst in Beginn und Mitte des 2. Jahrhunderts den Anker als einziges Symbol. Dann erst das + Kreuz und hakenkreuz, vgl. Abb. 25, 1—5. Das lateinische Kreuz hingegen kommt in den Katakomben Roms überhaupt noch nicht vor\*. Das Kreuz ist uns heute "das christliche Symbol", die Stelle in Minutius Seliz zeigt jedoch, daß das + Kreuz und das hakenkreuz nur durch schlechte, slaue Christen, die sich nicht völlig frei von ihrer gewohnten Dorstellung machen konnten, ins Christentum hinübergeschmuggelt sind. Minutius Seliz sagt (Oktavius XXIX, 6): "Denn wir verehren keine Kreuze, noch wünschen wir dies! Ihr, die ihr hölzerne Götter heilig haltet, betet vielleicht hölzerne Kreuze, gleichsam als Teil eurer Götter an. Denn auch die Seldzeichen selbst, die Standarten und Sabnen des Cagers, was sind sie anderes als vergoldete und geschmückte Kreuze?"

<sup>\*</sup> Die angeblichen Sunde werden von Roller (Ces Katakombes de Rome 1881ff.) als irrtümlich nachgewiesen.

Trotzdem wurde das Kreuz das hauptsymbol der Christen, also selbst die Kirche war machtlos gegenüber der Zähigkeit alter Überlieferung und hat durch Ausstellung einer anderen Erklärung, nämlich es sei das hinrichtungswerkzeug, an dem Christus gestorben sei (das in Wirklichkeit wohl Tesormig war), seinen Gebrauch sanktioniert.

Das ganze Mittelalter über ist das hatentreuz innerhalb der Kirche sowohl wie der Wappenfunst und an Dingen aus dem Gebiet der Volkskunde lebendig geblieben. Es sant jedoch zu einer Bedeutungslosigkeit herab und eristierte nur im verborgenen weiter. Turnvater Jahn war, wie eingangs erwähnt, sein Wiedererwecker, und in bewußt deutschem Sinn schrieb er die vier & des "frisch, fromm, froh, frei" in hatenfreugform. Die Jahn'sche Tradition führte dann der deutsche Turnerbund weiter, und als im letten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts im Wandervogel eine deutsche Jugendbewegung erwuchs, wendete sich diese wieder den alten deutschen überlieferungen 3u. So war der Wandervogelgruß der Dorfriegszeit der alte gotische "heil"-Ruf, und das hakenkreuz wurde ebenfalls den Wandervogelverbänden zum sinnvollen Wahrzeichen. Es sollte bei ihnen als Symbol der Sonne und der Cebenstraft daran gemahnen, ständig ein mit der Natur und den völfischen Kräften verbundenes Ceben zu führen. Dann tam der Krieg, in dessen Derlauf auch die gesamte Wandervogeljugend zu den Sahnen fam. Eine große Zahl von ihnen, die den Krieg überlebte, trat in die Freiforps ein und fampfte nach 1918 in den Selbstichutverbanden weiter. So tam das hatentreuz in die politische Bewegung der Gegenwart hinein, denn die Selbstschutzverbande führten es als Kampf= zeichen. Durch Adolf hitler wurde es 1919 zum Symbol der nationalsozialistischen Bewegung erhoben und trat damit seinen Siegeszug an, so daß es 14 Jahre später das Wahrzeichen des neuen Deutschlands wurde und nunmehr durch den Erlag des Reichs= präsidenten von hindenburg vom 3. März 1933 neben der schwarz-weiß-roten Slagge das Symbol des geeinten nationalen Deutschlands ist.

## Das Safenfreuz in unfrer Zeit

1. Sinnisches Slugzeuggeschwader (Auf = 1 nahme 1933). Durch die deutschen Baltikum= tämpfer kam das seit alters her in Sinnland heimische hakenkreuz im finnischen Befreiungs=kriege wieder stark zur Geltung, so ist es auch 3. B. das Abzeichen der sinnischen Frauentruppe, der "Cottas", geworden.

2. Dom dinesisch = japanischen Kriegs= schauplat 1933. Japanischer Stab mit dem hatentreuz als Stabsflagge, auch hier wohl heils= und blückssinnbild.



3. Motorisierte englische Artillerie führt das hatenfreuz als Glückszeichen. Aufnahme in Aldershot 1933. Auch in der amerikanischen Armee ist das hakenkreuz nicht unbekannt, es war das Abzeichen der 45. Division während des Welkfrieges.

4557



#### Das Safenfreuz in unfrer Zeit (Fortfegung)

7. hakentreuz am Stahlhelm/hauptm. hermann Göring 1923, der jehige Ministerpräsident v. Preußen.





8. Dentmal der Novembergefal= lenen (9. 11. 23) des Dritten Reiches, Seldherrnhalle, München.



9. Die Sahne des Sreiforps Roß= bach. Das Sreiforps Roßbach war eine der ersten Sreiwil= ligen=Sormationen 1919.

17



#### Das Satentreuz in unferer Zeit (Fortfehung)

10. hatentreuz als Giebelschmuck. haus aus der Zeit vor hundert Jahren. Zur Zeit des Turnvaters Jahn erlebte die deutsche Dorgeschicktsforschung ihre erste Blüte. Damals wurden besonders viel Gräberfelder aus der Zeit von 100—400 n. Chr. ausgesgraben, und man fand in diesen vielsach, und nach das hatentreuz. Daher nahm Jahn das hatentreuz als Symbol für "frisch, fromm, froh, frei" und schrieb es in hatentreuzsorm, erst später wurde es in die uns bekannte Sorm unter liberalistischem Drud geändert. Jahn lebte lange Zeit in Freyburg a. d. Unstrut, also dicht bei Kösen, so daß dieses hatenstreuz auf Jahnschen Einfluß zurüdgeht.



# Deutscher Turnerbun

Gauturnrat des Gaues Brandenburg e.

11. Brieftopf des Deutschen Turnerbuns des. Der Deutsche Turnerbund griff bewußt auf den Jahnschen Gedanten zurück, 1889 wurde er wegen des Ariersparagraphen aus der deutschen Turnerschaft ausgeschlossen. Die Schreibweise des "trifch, fromm, froh, frei" als doppeltes hatentreuz wurde 1907 im Deutsschen Turnerbund eingeführt.



12. Das hatentreuz im Wandervogel. AWD., Ortsgruppe Oranienburg-Vorstadt. Der Wandervogel, die deutsche Jugendbewegung der Dortriegszeit, hatte um die Jahrhundertwende das hatentreuz als Cebenserneuerungs- und völtsches Symbol von Turnvater Jahn her übernommen.



# Übersicht über die Hakenkreuzsormen

1, 2. hauptform von Nordeuropa—Asien—Amerika. 3, 4. Meist auf Skulpturen. 5. Sogenanntes "Pfötchenkreuz" (Croix Patté). 6. Dereinzelt in Nords und Südeuropa. 7. Besonders in Altikalien, in spätes rer Zeit Indien, Mitteleuropa, Skandinavien. 8, 9. Auf britischen sowie nordgriechischen Münzen. 10—15. Keltiberische Münzen (3.—1. Jahrh. v. Chr.). 16, 17. Don germanischen gegossen hängegefäßen der Bronzezeit. 18, 19. Auf Felsen in Schweden (fraglich ob Bronzezeit). 20. Mark Brandenburg, Südrußland. 21, 22. Nordeuropa (1.—4. Jahrh. n. Chr.). 23. Agäis (Pelasger), Doppelshakenkreuz. 24, 25. Untersitalien, Ägäis. 26, 27, 28. hauptsächlich etrurisch. 29—33. Keltisch, angelsächsisch (Britannien). 34, 35. Frankreich (keltisch). 36, 37, 38. Nordgermanisch. hauptsächlich Runensteine. 39. Siebenbürgen (neolithisch).



## Die Bedeutung der Baten

Sast durchgehend wurde im Mittelalter die Sonne in Sormen dargestellt, bei denen hakenartige Strahlen die Bewegung verdeutlichen, so daß das hakentreuz stilistisch gesehen eigentlich nur eine ins Abstrakte gesteigerte Sorm dieser schon mehr naturalistischen Aussassisch dürfte. Wir sehen die Abb. 7 als Beispiel solcher Sonnendarstellung (Gastmahl des herzogs von Berry, französische Miniatur 14. Jahrh.), oder Abb. 9, eine Sonne aus der Kirche zu Schulpforta dei Naumburg (Baroch, 17. Jahrh.), oder Abb. 6, eine indische Sonnendarstellung. Abb. 2 ist die Wiedergabe der Sonne von einem assyrichen Grenzstein des 12. Jahrh. v. Chr. Zwischen den spitzovalen Kreuzarmen des Sonnentades schießen vier Strahlenbündel, einem hakentreuz ähnlich, hervor, eine Darstellung, die anklingt an Abb. 3, einen Spinnwirtel aus der zweiten Stadt Trojas, wo die vier Kreuzarme zu Zickzadbündeln geworden sind, die zusammen eine hakenstweizsähnliche Sorm ergeben; bei den Abbildungen 14—16 liegt gewisermaßen dieselbe Darstellungsart vor, die das vierspeichige und sechsspeichige Sonnentad mit 6 bzw. 5 Zickzadbündeln, und in der Tat sehen wir in Troja, wo wir die zahlreichsten an sich Bewegung, Wendung ausdrücken sollen, und in der Tat sehen wir in Troja, wo wir die zahlreichsten hakentreuzstunde aus so alter Zeit (Mitte des 3. Jahrt.) vorliegen haben, daß die Zahl der Strahlen nicht etwa 4 zu sein braucht; ähnlich beim Sonnentad, wo wir statt 4 Speichen 3, 6 oder 8 sinden. (Ganz ähnliche Auffassung sinden wir bei Abb. 25, dem Zauberzeichen der Batal.) Sie gehen beim Sonnentad neben der Dierzahl her, und so schen such beim hakentreuz gewesen zu sein. Daß die gewinkelten hakenstriche Bewegung bedeuten, geht aus Darstellungen selbst züngerer Zeit noch hervor, wie beispielsweise Abb. 4, einem Dasenbild des geometrischen Stils (1100—800 v. Chr.). Das Dreied mit Schachbertmuster oben bedeutet den Weltenberg, der mittlere Teil die Ost- und Weltenberg, zwischen denen die Sonne aus und untergeht, und darunter der Weltenstrom. Auf dem Weltenstrom sind hä



#### Die Bedeulung der Saken (Fortsehung)

versinnbildlichen sollen. In derselben Weise sehen wir die Drehung auf den trojanischen Wirteln Abb. 12, 13 angedeutet, hier als Sonnenbild mit vielen haten, während wir auf dem Bruchstüd der Dase von Mytenä Abb. 26 und dem Sonnenscheibenbild aus Tiryns (Abb. 24) 8 und 6 haten sehen. Die beiden Bergleute (Schwertscheibe von hallstatt um 700 v. Chr.) Abb. 1, die die 8strahlige Sonnenscheibe in feierlicher Kulthandlung dreben, sind rechts und links durch hatentreugstreifen flantiert; die Sonnendeibe felbit tragt am Rande rechts und lints gedrehte haten, die bier also das Sonnenrad mit den Wendehaten verschmelzen, wie dies ebenso bei dem auf Abb. 11 zu sehen ist, das aus Mitteletrurien (Italien) aus der Zeit um 800 v. Chr. stammt. In die Kreisscheibe eingezeichnet unten ein gleicharmiges Kreuz von haten ums geben, darüber der Mond, alles zusammen nochmals von einer hatenlinie umzogen. Es erhebt sich bei der Betrachtung der haten die Frage, wieso ein haten Bewegung andeuten tann. Bei den Dreibeinen auf Seite 38 sehen wir, daß die haten manchmal noch in menschlicher Beinform gebildet sind. Die haten stellen also Gliedmaßen in der Bewegung vor, und tatsächlich brauchen wir uns nur einmal umzusehen in der Darstellungsform des 3. Jahrtausends v. Chr., und wir finden, daß Menschen nicht nur in Kreuzform, sondern in einer dem hatentreuz sehr ähnlichen Sorm gezeichnet sind, ebenso Tiere, deren Beine einfach häufig haten sind. Typisch dürfte der Spinnwirtel Abb. 5 sein, ebenso die Menschenfigur Abb. 19 und der hirsch Abb. 20, die gleichfalls von trojanischen Spinnwirteln stammen (II. Stadt). Abb. 18 zeigt eine menschliche Sigur in Kreuzform gezeichnet (Italien, ältere Eisenzeit). Bei Abb. 21 stimmt die Sigur in auffälliger Weise mit den auf die Tur des hauses Abb. 50, 8 gezeichneten Menschenfiguren überein. Abb. 18 hettitisch, mahrend bei Abb. 10 von Troja die in das Kreuz hineingezeichnete Menschenfigur gleichfalls haten als bewegende Gliedmaßen aufweist. Welche Derschiedenheit in der Anwendung der haten vorkam, allein bei den Darsstellungen von Kröten, zeigt die Abb. 17, deren obere Reihe von einem Scherben aus Rom, deren untere aus Tordos stammt. Danach durfte klar sein, daß der vorgeschichtliche Mensch die haken des hakentreuzes als Bewegungszeichen, als Wendehaten auffaßte. Nach dem Gesagten ist durchaus verständlich, wenn häufig die haten des hatentreuzes zur Derstärtung der Bewegung noch einmal mit weiteren haten besetzt sind wie Abb. 8 aus Thorsberg, Schleswig, 4. Jahrhundert n. Chr. Abb. 22 zeigt einen Seuerbohrer der Estimo, um eine Dorstellung vom Aussehen solcher Instrumente zu geben. Der Bogen wird hin- und hergefiedelt und am unteren holz durch die drehende Reibung, wobei oben auf die handhabe gedrückt wird, Junder zur Entzündung gebracht. (Dgl. Seite 4 u. 5.) Abb. 23. Selszeichnung aus Tunis (steinzeitlich). Diese Sorm des Sonnenrades nimmt herman Wirth zum Ausgang seiner Erklärungstheorie. (Dal. Seite 9.)

5000 Jahre Batentreus. Die Zeittafel verdeutlicht die Verbreitung des hatentreuzes vom Ursprungsgebiet in der Mitte im Caufe der Jahrtausende.



Übersichtstarte über die geographische Berbreitung des hatenfreuzes



# Symbole der jüngeren Steinzeit aus dem nordischen Kulturfreis

Sonnenrad, Kreisscheibe, konzentrische Kreise, Kreuz, Pfostenkreuz, Zahnrad, Strahlenkranz mit Kreuz, Kammzeichen, Stab mit Quersprossen, sich qabelnde Zeichen, Doppelark, Spirale.



Bom Connenrad zum Kreuz

Entwidlung vom Sonnenrad zum Kreuz in der vorchristlichen Zeit: Abb. 1—3. Derselbe Dorgang wiederholt sich im Christentum: Abb. 4—12. 1. Selsenzeichnung der Bronzezeit, Bada Brastad, Schweden. Sonnengott, das Sonnenrad im Ring haltend, neben ihm der Mondgott. 2. Gezähntes Rad mit frei darinstehenden Speichen, die ein gleicharmiges Kreuz bilden. 3. Das gleicharmige Kreuz ohne jeden Radtranz. (2 u. 3 helmsdorf, Mansfelder Seekt.) 4. Ölflasche, Monza, Italien. Das Sonnenrad binter Christi haupt als Kreuzzglorie. 5. Grabstein, Dänemark. Sonnenrad auf einem Stab. 6. Schweden. Sonnenrad, dessen seinem Stabe und von diesem noch deutlich abgeseht. 8. Grabstein, Dänemark. Die Speichen speichen seinem Stabe und von diesem noch deutlich abgeseht. 8. Grabstein, Dänemark. Die Speichen sind über den Radtranz hinaus gewachsen, die abwärtssührende Speiche gegen den Kabnanz hinaus gewachsen, die abwärtssührende Speiche gegen den Stab noch abgeseht. 10. Grabstein, Schottland. Das griechsische, gleicharmige Kreuz ist hier zum lateinischen geworden; an die hertunst erinnert der zu einem untergeordneten Ornament gewordene Radreisen. 11. Martustirche, Denedig. Speichen des Rades frei, die abwärtsslausende ist länger als die auswärtsgewendete. 12. Don einem Sarsophag in Ravenna. Cateinisches Kreuz in einem zum Blätterkranz gewordenen Radreisen. 13. Geschnittener Stein. Das Camm trägt ein Tesormiges Kreuz, die Sorm des eigentlichen Kreuzes. Der obere Teil des Anters zeigt, daß man das hinrichtungswertzeug "crux" als antersormig bezeichnen konnte. 14. Gemälde des Berthel Bruyn. Oberer Teil des Kreuzes. Die Tasel mit der Inschrift sitzt an einer schmalen Leiste, die mit zwei Mägeln befestigt ist. Derdeutlicht, daß die Erinnerung, wie das Kreuz eigentlich aussah, noch nicht erloschen war. 15. Mithrasstein von Schwarzerden, lints Sonne, rechts Mond als Stiertops. 16. Christliches Diptyschon (zweiteilige Schreibtassel mit Sonne lints und Mond rechts über den Kreuzhaltern).



## Christentum

Die früheste Entwidlung der driftlichen Symbolit tann man am besten in den Katatomben Roms verfolgen und sehen, wann der Gebrauch von Sinnbildern auf Grabplatten auftam. Bald nach dem Anter, der im Beginn und Mitte des 2. Jahrh. n. Chr. da ist, erscheint das Hakenteuz, jedoch überwiegen zahlens mäßig bei weitem auch weiterhin Anter, Taube mit Zweig, guter hirte, Christusmonogramm (das allersdings auch heidnischen Ursprungs ist und erst zum Christusmonogramm gesormt wurde). Das gleichsörmige Kreuz und das "T"-förmige echte Kreuz erscheinen wie das hatentreuz weniger oft. Abb. 1, 3, 5 sind Beispiele solcher Grabsteine mit hatentreuzen des 3. und 4. Jahrhunderts. Der Grabstein

Abb. 5 trägt neben dem hatentreuz das Sonnenrad.

Abb. 4 als Beilpiel einer Grabplatte mit T-förmigem Kreuz. Sie trägt es in den Namen "Irene" ein-gefügt, während die Abb. 2 der älteste Katatomben-Grabstein mit gleicharmigem Kreuz ist. Auch an der Kleidung von Totengräbern und anderen satralen Personen tommt das hatentreuz vor, Abb. 7. In dristlichen Kirchen begegnet uns das hatentreuz ziemlich oft, nicht nur im Westen sondern auch im Osten. So treffen wir es auch in der hagia Sophia in Konstantinopel, Abb. 45. Aus der Kirche St. Apollis nare, Nuovo zu Kavenna, 6. Jahrhundert, stammt die Abb. 8. Die Tür trägt in der Mitte ein großes lateisnisches Kreuz und auf dessen Querbalten oben zwei Sonnenräder. Außen gruppieren sich 7 hatentreuze. Auch aus dem christlichen Südosten haben wir das hatentreuz überliesert, so kommt auf dem Friedhof von Achnim Panopolis, Ägypten, ein Stoffrest mit hatentreuz vor, 2. Jahrh., Abb. 9. Der koptischen Zeit gehört Abb. 10 an (Sundorf Bawit), gerade vom 5.—7. Jahrhundert tritt es dort sehr häusig in Sresten auf. Aus Jerusalem, von den sogenannten Ställen Salomos, stammt Abb. 6.



11. Buchdedel eines Buches über Polarsfahrten mit der Mitternachtssonne. Die Darstellung zeigt, daß die Auffassung der Sonne als Sonnenrad auf Beobachtung der Sonne in höhenbreiten beruht; so spricht der sterntundige Isländer "SternsOddi" nach 1100 stets von der Sonne als "Rad der Sonne".

12. Selszeichnung aus Schweden. Sonnenrad ganz ähnlich wie die Abb. 1.

13. Das Sonnenrad im Volksbrau'ch. Die Queste in Questenberg (Südharz). Alljährlich am Pfingstmontag wird an einem starken Eichenstamm weithin sichtbar ein großer Kranz aus grünen Birkenreisern aufgehängt.





#### Chriftentum (Fortfehung): Gonnenrad im Bolfsbrauch

14 u. 15. Osterbrauch in Lügde, Westfalen, entsprechend dem Doltslied: "St. Johannes die Sonne wendt, Seuerrad bergeunter rennt." Sonnenräder, zwischen deren Speichen Stroh gestopft wird, werden brennend (alter Fruchtbarkeitszauber) zu Tal gelassen.





15

14



16. Am gleichen Tage effen die Kinder Ofters gebad in Sonnenradform.



17

18

#### Christentum (Fortsetzung)



18. Grabmal des Wanda: len Stilicho, † 408, in der Kirche S. Ams brogio, Mais land. Er wurde auf Befehl des Kaisers v. Rom ermordet, obs wohl er Rom por dem Ans fturm der Go: ten rettete. Sein Sarto= phag ift mit einer Kante v. Sonnenrädern u. hatenfreus zengeschmüdt. Abb. 17. Stilischo mit seiner Srau. Abb. 18 die Schmalseite d. Sartophags. Im Giebel das 3um Christus= monogramm umgedeutete sechsspeidige Sonnenrad.

20



19. hatentreuz über der Kirchentür der Kathesdrale von Mallorca in gotischer Ornamentif. 20. Sonnenstad am Dom zu Mailand. Der mittlere Kreis des Rasdes ist mit einer ganz deutlich geflammten Sonne gefüllt.

#### Chriftentum (Fortfetung): Beidnifche Aberlieferungen an driftlichen Rirchen



21



21. Srauentirche in Tübingen, gleichmittige Sonnentreise mit erhobenen händen.

22. Don der Kirche Peter und Paul in hirsau. Der himmelsgott, nach dem links beigefügten Bock wohl Thor, mit dem Sonnenrad rechts neben ihm.

23, 24. Sonnenradicheiben (Prozessionsscheiben), oben achte, unten vierspeichig, aus dem hildese beimer Domichat.







25. Zierscheibe von hierstein bei Mainz (merowingisch). Zwei Menschengestalten im Kreise (Rad). 26. "Der Gott im Rade" von der St.-Georgs-Stiftstirche, Tübingen. Ein lateinisches Antichon berichtet: "Die Stimme seines Doneners, der Gott im Rade, ist Iohannes der Evangelist, durch den Kreislauf des Weltalls fündigend das Licht vom himmel" (nach Franz, Kirchliche Benedittionen 1/317).



25





27. Christus und die 12 Apostel. Elsenbeinbuchdedel des 9. Jahrhunderts. In der Mitte das hatentreuz als Cebensquell aus vier Wasserläufen gebildet.

#### Chriftentum (Fortfegung)





28. Relief über der Tur der Kirde von Oberröblingen (n. 1100). Gang rechts die hand Gottes, in der Mitte Christus als Bod (nicht Lamm) — Thor! mit dem gleicharmigen Kreuz auf dem Stabe, daneben das hatentreuz in gerundeter Sorm. Ganz links das sogenannte Albentreuz, das dem Drudensuh entspricht. Das Albentreuz führt den Namen Kreuz im Sinne von heilszeichen, es hat in der Sorm Ahnlichfeit mit der Seuerrose oder Mispel.

29. Das hungertuch von heiligengrabe (Mark Brandensburg). Dieses über 500 Jahre alte Tuch ist überreich an Symbolen. So trägt Gottvater neben dem Kreug das hatenfreug. Unser Bild zeigt ben auferstehenden Christus mit einem großen hatentreug auf der Brust mit Tiertopf, ganz anklingend an die Tierorna-mentik des 7.—9. Jahrhunderts. 30. Eine andere Szene vom hungertuch. Christus bei der Taufe. Seine Kleidung ist mit hakenkreuzen bedeckt.





#### Christentum (Fortfegung)

31. Teilstüd des hungertuches von heis ligengrabe. Maria mit dem Christuss tind im Widel; die Kleidung Marias mit hatenfreuzen bededt.



32. Die Messe des heiligen Gregor aus der Marienfirche zu Cübec, 16. Jahrhundert. Der Megdiener neben dem Altar ganz links trägt auf rotem Grund gelbe hatenkreuze.

3

### Christentum (Fortfetung)

53. Bronzes Grabmal des Bischofs Bocholt. † 1341, Cübed. Die Stola des Bischofs ift mit hatentreuzen geschmückt. 54. Das herausgezeichnete Symbolsmotiv, vier hatentreuze gruppieren sich um ein gleicharmiges Kreuz, mit dem sie verbunden sind. Diese Symbolsanordnung finden wir schon in heidenischer Zeit, vgl. Abb. 37, 12, 48, 11 usw.

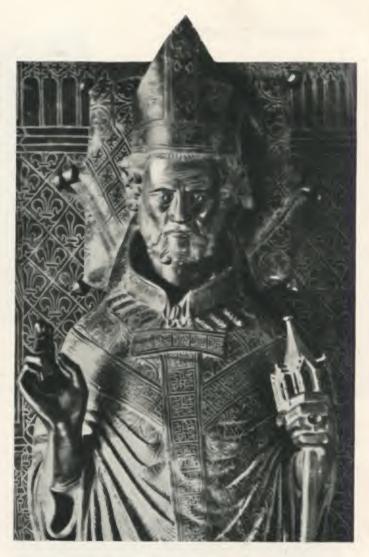

33

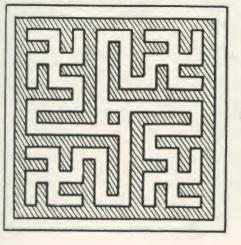

#### Chriftentum (Fortfegung)

35. Siligrankasten aus dem Arierer Domschatz. 5 Kreise ergeben ein Kreuz, die 4 kleinen tragen das hakenkreuz als "Salomonsknoten" geslochten. Die Kreissscheibe in der Mitte mit Slechtsornamentik gefüllt.
36. Markuskirche Denedig. Das hakenkreuz am Bogenfries des Sensters im Derein mit Kreuzen, Radkreuzen, Sechsstern.







37

37. Aus dem Domschatz zu hildessheim. Irischer Kasten. Er trägt auf dem Deckel ein aus Tierköpfen gestlochtenes hatenkreuz, dessen Innensteil ein Sonnenrad bildet.

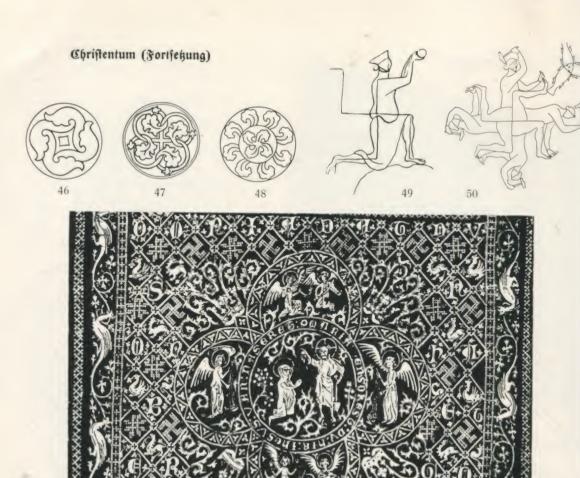



ordnung doch der Symboldparakter unverkennbar ist. 40. Komanich, heiligentreuz. 47. Soutspweitspurch in Notkinghamshire. 48. Sebalduskirche in Nürnberg.
49 und 50. Aus dem Skizzenbuch Dillards de Honnecourt († Beginn 13. Jahrhundert). Abb. 49 zeigt, daß beim hakenkreuz der Gedanke der menschlichen Zigur auch in dieser späten Zeit noch nicht versloren gegangen ist. — 51. Altartuch aus der ersten hälfte des 14. Jahrhunderts aus der Kirche Maria zur Wiese in Soest. Auf dem unteren Randsstüd ist dargestellt, wie der von Jägern verfolgte Christus in der mystischen Gestalt eines Einhorns in den Schoß der Maria springt. Diese Zzene zeigt, daß auch die Siguren des Mittelseldes sinnbildlichen Werthaben. Um die mittlere Radkreuzsfigurverteilen sich 15 hakenkreuze.



#### Bandferamif

Die altesten hatentreuze haben sich innerhalb des bandteramischen Kulturfreises der jungeren Steinzeit gefunden, und zwar in Bohmen und Siebenburgen an Gefagen teils eingerigt, teils gemalt. 4 u. 5 aus Tordos, Siebenburgen, 6 u. 7 aus Böhmen. Daß wirklich sinnbildlich zu wertende hakenkreuze gemeint sind, zeigt Abb. 5, die eine Derschmelzung des hatentreuzes mit dem Kammsumbol darstellt, val. Troja Abb. 40, 26. Ebenso Abb. 6 von herbig bei Aussig, die eine eingeritte Bodenmarke eines tugeligen Gefäßes der älteren Stichbandteramik ist, dem auf der Innenseite ein eingerittes Siederkreuz entspricht. Abb. 1—3 u. 8—9 gehören der bemalten Keramik von Tripolie an. Abb. 10—12 sind etwas

jungere gundstude aus Ungarn. Die Derbindung des hatentreuzes mit dem Tier fennzeichnet es als Lebenssymbol.

Der bandkeramische Kulturkreis des 3. Jahrtausends erstredt sich bis nach Mitteldeutschland, und wir finden bier, wie in feinem übrigen Gebiet, Gefage oft mit Dolutenbandern vergiert, die in der Gefamttomposition häufig Spiraltreuze ergeben, die bier aber rein detorativ zu werten sind; sie zeigen indessen, wie sich in der Gefähdekoration das Motiv zwanglos ergab. Manche Sorscher glauben, daß ohne das Dors handensein solcher Schmudmotive in der Technik der Gefägverzierung (und auch des Webens) die Entstehung des hatentreuzes nicht möglich gewesen sei, wobei aber der Sprung zum Symbol natürlich ebensowenig beantwortet ist. Abb. 13, 14.



# Dreibein

Das Dreibein als gesichertes Sonnenwahrzeichen bietet' die Möglichkeit, von ihm aus auch die Bedeutung der haken des hakenkreuzes mitzuerklären, da bei ihm die haken vielsach noch als natürliche Beine gebildet

worden sind.

1. Bemaltes hallstatgefäß von Cschlesien). Das Dreibein als Sonnenbild im Kreis, rechts und links in den drei Eden sich gabelnde Zeichen, deren Sinnbildwert auf Seite 3 behandelt ist. 2. Aspendosmünze (6.—5. Jahrh. v. Chr.). Bei ihr ist im Drehpunkt das Sonnenrad eingezeichnet. 3. Cyzische Münze mit Sonnenber und Dreibein aus hahnenköpsen. 4. Persepolis, 3. Jahrh. v. Chr. Neben Seuer-Altar hahn — Sonnenvogel, dem Ormudz heilig. 5. Münze von Syrakus mit geslügeltem Dreibein. 6. Aspendosmünze. hahn neben Dreibein. 7. Dreis und Dierbein von kleinasiaksischen Münzen aus dem 5. Jahrhundert. 8. Münze von Argos. Dreibein aus drei Mondsicheln. 9. Relief von Bedjae, Tunis, mit phönizischer Inschreft: "Geweiht Baal dem herrn, dem ewigen Sonnenkönig, der erhörte die Bitte hiemathos und seines Knechtes hieembals des Statthalkers." 10. Don einer kelkiberischen Münze. 11. Gorzenice. Bemalke Keramit aus der hallstatzeit. Kreuz mit Strahlenkranz neben Dreibein und hakenkreuz. 12. "Sicilia". Büste aus dem Datikan. 13. u. 14. Wohlau, Schlesien, und Cohse bei Wohlau. Bemalte Keramit der hallstatzeit. Heigten kreuzes aus gestnicken schalen, in den Zwideln vier Dreibeine, eine Anordnung, wie wir sie ähnlich beim hakenkreuz Abb. 37, 12, sinden. 15. Krieger mit Schild; von einer griechischen Schale des 5. Jahrh. v. Chr.



# Troja

In der zweiten Stadt Trojas tritt das hakenkreuz in Massen auf, während es aus der untersten Schicht, die der ersten Stadt angehört, nur einmal gefunden wurde. Schliemann (der Ausgräber) teilt aber mit (Isios, 1881, S. 393), daß nach Ton und Technik der Scherbe diese nicht aus der ersten Stadt stammt, sondern irgendwie aus der oberen Schicht durch die Ausgrabung in die untere gelangt sein muß. hubert Schmidt lett die Scherbe im Katalog der Schliemann-Sammlung (Leipzig 1902, S. 8, Ur. 227) trotzen sällschlichers weise in die erste Stadt. Wäre nämlich dies Stück aus der ersten Stadt, so würde es den donausändischen Stücken gleichaltrig sein (vosl. Seite 11).

#### Chriftentum (Fortfegung)



Noch dem 8. Jahrhundert gehört die Ciara des hl. Gaudenz Abb. 40 an, dem 10. Jahrshundert die Stola des hl. Digilius, Bischofs zu Mainz, Abb. 41. Das hatenkreuz kommt auch auf mittelalterlichen Münzen vor; auffallenderweise sind es jeweils Münzen, die geistlichen Sürstentümern angehören. So auf Münzen des Bistums Mainz und halberstadt, sowie des Erfurter Bischofs heinrich (1140 bis 50). Abb. bei v. Posernsklett, Sachsens Münzen. 1846.

Auch unter den Bratteaten des Sundes von Pauhnig bei Strehla befinden sich Stücke mit hatentreuzen. Abb. in Arch. f. Brattes atentunde, Bd. 4.

Die Kathedrale von Crusvica trägt an der Außenwand das hatentreuz in Granit ge-

meißelt (12. Jahrh.), es ist hier mit dem gleicharmigen Kreuz zu einem Symbol verschmolzen, Abb. 38. Das Totentuch Abb. 39, das dem 14. Jahrhundert angehört, befindet sich in dem griechischerklosischen Kloster zu Putna in der Bukowina.

In der Hagia Sophia zu Konstantinopel steht in der Mitte von Sonnenrädern, deren Raum zwischen In der Speichen zu herzen umgebildet ist, das hakenkreuz, von vier herzen nochmals flankiert, Abb. 45. Ebenfalls byzantinisch ist das Sonnenrad aus Thessallen, das in viersacher Anordnung hakenkreuze umschließt und in dessen Mittelpunkt das zum sogenannten Salomonsknoten umgewandelte hakenkreuz steht, Abb. 44.

Das Evangelienbuch von Toulouse aus dem 8. Jahrhundert enthält ein besonders sinnvoll gestaltetes hatentreuz. Seine haten enden jedesmal in einem P, also einem griechischen R, so daß die schräg gestellten Kreuzbalten des hatentreuzes als griechisches X zu lesen sind, mithin sich aus diesem hatentreuz das viersiche Monogramm Christis XP, groibt Ihh 42

sache Monogramm Christi XP ergibt, Abb. 42. Das Evangelienbuch von St. Sernin enthält gleichfalls dieses viersache Monogramm, nur daß das griechsische P in Schnörkeln endigt, wodurch die ganze Anordnung den Charakter eines Kreuzes hat, das unserem eisernen Kreuz ähnelt, Abb. 43.

45

#### Troja (Fortsehung)



Um eine Dorstellung von den gahlreichen Spinnwirteln zu geben, ift eine Auswahl hauptfächlich aus der zweiten Stadt (2600-1900 v. Chr.) abgebildet. Wir finden abnlich wie bei Brenndorf in Siebenburgen Spinnwirtel wie Abb. 26 mit hatentreugen, die offenbar eine Derschmelzung mit dem Kamm-Muster darstellen, ein hinweis auf die gegenseitige Abhängigteit; sonst wechseln Maltesertreuz, Dreibein, Kreuz, Sonnenwirbel und ahnliche Zeichen. Abb. 16 eine Derschmelzung des Sonnenrades und hatentreuzes, Don der Steinen (Baftian-Sestschrift 1896) machte den Dersuch, nach den trojanischen Sunden das hatenfreuz als einen fliegenden Stord zu erklaren. Er ging davon aus, daß in Troja vielfach auf Spinnwirteln gablreiche Tiere dargestellt find, Abb. 2, 3, 12, 14, 15, und weil die hatentreuzbalten in allen überhaupt nur möglichen hatendrehungen gegeneinander vortommen, Abb. 17. Daraus ju ichließen, daß hatentreuze fliegende Storche feien, geht nicht an, da ja viele andere Darftellungen auf Spinnwirteln teinesfalls stillssierte Tiere find. Auch die von von der Steinen festgestellten "Schnabel" find tein Beweismittel, da leicht Ausrutschen beim Einrigen der haten die Ursache sein fann; denn diese Rigungen sind oft febr flüchtig, wodurch man sich durch Augenschein leicht überzeugen fann. Das hatentreuz fommt auch nicht nur in dem Gebiete vor, wo der Stord brutet, wie unsere Derbreitungsfarte ja ohne weiteres zeigt. Auch daß das hatentreug auf Dadern von italifden hausurnen vortommt, ift nicht beranguziehen, da das hatentreug bei ihnen auch auf der haustür erscheint. Mehr des Kuriosums halber sei erwähnt, wohin diese Art von Auslegung führen kann. So erklärte Krause, Gleiwit (Zeitschrift für Ethn. 1889) das hakenkreuz als Weberin und die Kamm-Muster als Webstühle. Morit hoernes erblidt im hakenkreuz eine abgekürzte menschliche Sigur (Urgeschichte der bild. Kunst, 2. Aufl., Wien 1915, S. 337 ff.), weil er irgendeinen realistischen Gegenftand vorauszuseben für nötig balt. Wie wir faben, S. 20 u. 21, bedeuten haten Bewegung, und ficherlich find oft menschliche Beine einfach hatenweise gezeichnet. Abb. 13 stellt eine mutterliche Gottin dar, was aus der Armhaltung bervorgeht, die für die griechisch-archaische Zeit typisch ift.

Das hatenfreug ift also Gruchtbarteitssymbol und Sinnbild des Cebens. Die geaugerten Zweifel an der Echtheit sind nicht berechtigt, wie der Dergleich mit Abb. 9-11 zeigt (hierüber auch Lichtenberg, Memnon V, 5. 225). Das hatentreuz als Symbol der Sonne, der Lebenstraft ift an diefer Stelle alfo durchaus verständlich. Es ist nicht nötig, einen anderen Sinn als Ursprungsbedeutung anzugeben, was schon aus Abb. 9

hervorgeht, wo an der gleichen Stelle das gleicharmige Kreuz angebracht ist.



2. Beschlag mit hatentreug und Radfreugen



3. Radiymbol aus Goldbledy



4. Goldbledibeschlag mit hatenfreuz, Dreibeinen und Umrandung aus Kreuzen



1. Mytenifches Schwert mit hatentreuzen am Griffe

# Myfena [Griechenland]

Die vielhundertsachen Goldschätze aus den Schachtgräbern von Mykenä (16. Jahrh. v. Chr.) weisen zahlreich das hakenkreuz auf, vorwiegend in gerundeter Sorm. Auch das Dreibein sehen wir öfters auf den Sunden, Radkreuz, Kreuz sind ebenso vertreten. Entsprechend dem engen Zusammenhang mit der fretischen Kultur finden wir auch einige labyrinthische Darstellungen. Aus alldem geht hervor, daß das











9. Eine Grabsäule von den Schachtgräbern. Wagenszene, darüber hatentreuzartig angeordnete Spiralen. Darunter zwei Kreisscheiben mit dreiteiliger Spiralanordnung.



10. Dreibein



11. Goldscheibe mit Cabyrinthdarstellung



12. Radfreug



13. Spiralhatentreu3



14. Bemalte Scherbe

hatentreuz nicht Schmudelement, sondern als Sinnbild gesichert ist, was die Anbringung am Schwert is bestätigt.

Wir bringen von den zahlreichen Goldtnöpfen eine beschräntte Auswahl Abb. 5—8, ebenso von den Beschlägen Abb. 2, 4, die neben dem hatentreuz das Dreibein, Sonnenrad und Kreuz zeigen.



anderen den Minotaurus tragen. Bei Abb. 5, 6 ist auf der Dorderseite, bei Abb. 8 auf der Rudseite der Münze das hatentreuz im äußeren Umriß dem gleicharmigen Kreuz angeglichen, während die verschlungenen Linien sich zu einem hatentreug formen. Abb. 3, 4 zeigen in der Mitte des Cabyrinths Sonne und Mond, also wieder den alten Zusammenhang. Der Minotaurus ist der Stiergott, oft als zweigeschlechtliches menschliches Wesen mit Stiertopf bargestellt. Er ist der Cierdamon, und im Stiermenschen ist eigentlich ein übermensch sym= bolisiert. Dielleicht soll seine Eigenschaft als Doppelwesen ihn als Schöpfer charafterisieren. Schon von dieser Seite ergibt sich bereits ein Sinnzu-

sammenhang mit dem hatentreuz, denn das hatentreuz ist als solches Lebensquell und gruchtbarteits= jumbol. In fretisch-mytenischen gunden liegen solche beiligen Stierkopfbilder mehrfach vor. Abb. 12 stammt aus dem 4. Schachtgrab Mykenäs. Auf der Stirn trägt der Stierkopf die Sonnenrosette, zwischen den hörnern die heilige Doppelart. Abb. 7 ist nun ein aus Doppelarten gebildetes hakenkreuz,

das sich um eine Sonnenrosette dreht.

Abb. 9 stellt einen Stiertopf dar wie Abb. 12, aber an Stelle der Art trägt er ein schräggestelltes Kreuz zwischen den hörnern. Wir denken dabei an die Stelle des Buches Ezechiel IX, 4-6, wo der Prophet Mensch und Cier "mit dem Zeichen an der Stirn" weiht, oder an den romifden Schriftsteller Eusebius. Aber das Tautreuz ist deshalb noch nicht mit dem hakenkreuz identisch, sondern wir finden hier nur die gleiche Derwandtschaft, wie sie auch sonst zwischen Sonnenrad und hatentreuz begegnet. Das ist wichtig für die Frage des hatentreuzes bei den Phoniziern.

Durch das Gesagte versteben wir bei Abb. 11 das hakenkreuz neben dem gebornten Tier. Daß diese Dorftellung fich durch weite Gebiete verfolgen lagt, geht aus dem dinefischen Bild Abb. 74, 9 hervor, wo ein Stier das hatentreuz gleichfalls auf der Stirn trägt; das gleiche finden wir aus Indien berichtet. Damit ist wohl deutlich genug das hatentreuz als Symbol des Cebens und der Kraft

getennzeichnet. Abb. 10 von einer attischen Dase 6. Jahrh. v. Chr. stellt Theseus dar, wie er den getoteten Minotaurus aus dem Cabyrinth schleift. Die Kante der Wand ist mit Schachbrettmustern verziert (über diese Bedeutung vgl. Abb. 20, 4), die von hatentreugen unterbrochen find.

12



#### Griechenland

Als Erbe der fretischemykenischen Zeit bewahrt der Dipylonstil (1100-900 v. Chr., also aus der Ent-

stehungszeit des Griechentums) das hatentreuz.

Abb. 1 gibt ein Leichenbegängnis wieder. Der Tote wird auf einem mit Pferden bespannten Wagen im seierlichen Juge geleitet. Oben hinter ihm die Angehörigen, unten rechts die Krieger, oben rechts und unten lints Klageweiber. Über den Pferden sinden wir dreimal das lintsgerichtete hatentreuz, serner unter den Pferden am Wagen und unter den hatentreuzen den Sonnenvogel, ganz lints ein zu einem sechsstrahligen Stern umgebildetes Sonnenradbild.



Abb. 5 ein Grabgefäß des geometrischen Stils. Die aus böotischen Gräbern stammenden Siguren (geometrischen Stils) Abb. 2, 3, 4 werden übereinstimmend als Fruchtbarkeits-Gottheiten betrachtet. Wieder sind es die alten Symbole, die wir an ihnen sinden: die Doppelart, am hals das Kamm-Muster, Sternwirbel mit geknicken Strahlen, hakenkreuze und aus 8 Balken gebildete hakenkreuze. Durch die Dögel und gleichmittigen Kreise sehen wir diese Gottheiten als die des Lebens charakterisiert. Abb. 6 trägt unter den Pserden an der Kante das hakenkreuz.

Abb. 7, 8 und 9 sind Bügel von Gewandnadeln.



#### Griechenland (Fortfegung)



























17

18

Der Tonsartophag Abb. 12—15, gehört dem Übergangsstil, 9.—8. Jahrh. v. Chr., an. Aus der Sülle seiner Sinnbilder fällt besonders die "geflügelte herrin des Lebens" in die Augen, die hier wie auch in der mystenschen Zeit als Tierwürgerin dargestellt wird. Aus ihr entwickelt sich die Artemis, auf die sich in gleicher Weise Abb. 10, 11 beziehen. Beide wieder einmal als herrin des Lebens gekennzeichnet durch den begleitenden Löwen oder die gehorsamen Wölfe und Pfauen. Durch den Sisch in der Mitte ihres Gewandes und den Stierkopf und Stierschenkel ist sie als Mondgottheit betont.

Als Göttin der Jagd offenbart sich Artemis zugleich als Herrin des Lebens, trägt aber in der flassische geschichtlichen Zeit auch Züge einer Fruchtbarkeitsgöttin an sich, so daß wir auch hier wieder Hatenkreuz und

hreus versteben.

Abb. 16. Die torinthische Münze mit dem geflügelten Sonnenroß, dem Pegasus, dem Ringstab und dem hatentreuz auf der Rückseite. Abb. 17 ebenfalls von einer torinthischen Münze. Abb. 18 das Doppelsbatentreuz, das im griechischen "pelasgischen" Kreis öfter vorkommt. Abb. 19. Böotische Münzen, sog. Dramna Im Mittelnunkt des hakentreuzes das Sonnenrad

Dramna, Im Mittelpunkt des hakentreuzes das Sonnenrad. Die Diskusspringer Abb. 20 springen über einen Diskus, auf dessen sich drehender Scheibe das hakenstreuz sich, dessen haken wiederum Drehung versinnbildlichen, der Diskus ist selbst ja eine Sonnenscheibe. Abb. 21. Das Vasenbild ist erfüllt von Sinnbildern von Sonnengänsen, Käfern, Kreuzen, hakenstreuzen, gleichmittigen Kreisen, alles umgrenzt von Strablen.



27

Auf Abb. 21, 22 erscheint neben den Gänsen und der gleichen Reihe von Sinnbildern die Lotosblume. In dieser Zeit tritt das hatentreuz so allgemein auf, daß man fast glauben möchte, es habe seinen alten Sinn eingebüht. Am berechtigtsten ist dies beim Doppelmäander, der sich ja als Kante unendlich oft findet, Abb. 23. Doch häusig ist der Mäander abweichender zorm in Annäherung an Spirale und hatentreuz, Abb. 26. Auf Münzen tommt das hatentreuz sehr häusig neben dem Kopf des Sonnengottes Apollo vor. Das Dasenbild Abb. 24 zeigt Apollo, das Diergespann lenkend, mit dem hatentreuz auf der Brust, das Ganze in eine flammende Sonnenscheibe eingezeichnet.

Das Gewand der Briseis, der Geliebten des Achilles, ist mit hatentreuzen geschmudt, Abb. 27. Abb. 25. Relief vom Altar von Pergamon. Unter den dargestellten Siegestrophäen besindet sich der ersbeutete, wohl aber seiner hertunft nach griechische Panzer mit zwei hakenkreuzen auf der Brust.



Wie in Troja, wo wir auf mütterlichen Göttinnenfiguren das hakenkreug fanden, so wird es hier von Frauen und Männern getragen. Der Reiter hat einen Schurz mit dem hatentreuz, er führt ein Pferd, das am Schentel ein Sonnenrad trägt. Abb. 28.

Auf Abb. 29 u. 30 finden wir gleichfalls Sonnenrad und Sakenkreus nebeneinander,

# 3ppern

Erst um 1000 v. Chr. findet sich das hakenkreuz auf Zypern (nicht wie Kosmos 1918, heft 18, gleichzeitig

Abb. 8 gehört dem geometrischen Stil an. Gerade in Zupern ift die Derbindung des hatentreuzes

mit der Cotosblume häufig.

Dies gab Deranlassung zu der Meinung, daß das hatentreug ein Sinnbild des Wassers sei, aber wie wir seben, ist die Derbindung mit der Cotosblume erst nachträglich hinzugekommen und nur lokal im östlichen Mittelmeer geblieben, Abb. 1—3. Die Derbindung des hakentreuzes mit dem Wasser hat







#### Inpern (Fortfegung)



sogar zu der Behauptung geführt, daß das hatentreuz dadurch entstanden sei, daß die in das Wasser seinen Sonnenstrahlen sich darin nicht direkt, sondern im Winkel widerspiegeln und ein in das Wasser gehaltener Stock gebrochen erscheint, und aus dieser Beobachtung sei das hakentreuz entstanden (so Walker Gaedte, St. Georg, 1933, heft 4). Ein solcher Dersuch ist natürlich durchaus abwegig.

Die Palme der Abb. 4 bringt das hatentreuz wieder in Jusammenhang mit Apollo, denn diesem war die Palme geweiht. Apollo auf dem Sonnenwagen Abb. 11 treffen wir übrigens auch hier wieder mit dem hatentreuz. Er selbst trägt einen Schild mit dem Sonnenwirbel, während die Räder seines Wagens als vierspeichiges Sonnenrad gezeichnet sind, das in den vier Winteln je ein hatentreuz trägt. Auch hier soll wohl wieder die der keinen Romanne der Röder hende konnen der Romanne der R

drehende Bewegung der Rader betont werden.

Abb. 9 eine Kentaurengestalt. Abb. 12 stellt eine Aphrodite dar, die Göttin der Liebe, die das hatenstreuz auf der Gewandung offenbar eingestidt trägt. Die gleiche Göttin (Armhaltung) stellt Abb. 10 dar. Abb. 5 hatentreuze zwischen Dögeln, Abb. 8 neben Pferd, Abb. 7 an Kleidung (Priesterin), Abb. 5 neben als Dogel gestalteter Sonnenscheibe.

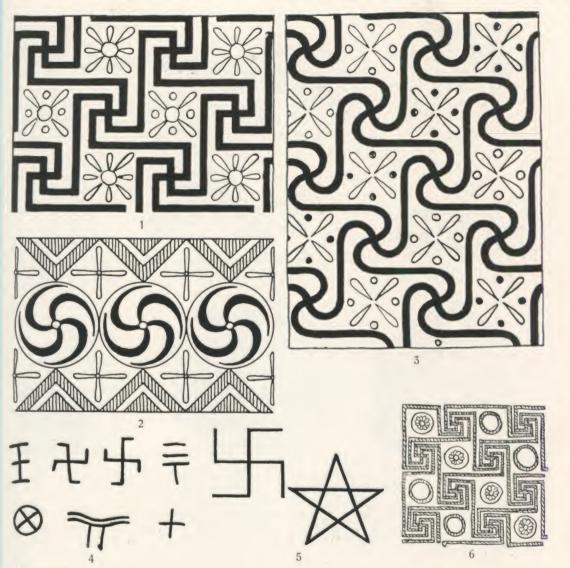

## Manpten

In Ägypten (Kahun) tritt das hatentreuz während des 2. Jahrtausends als Bodenmarke von Gefäßen des öfteren in Erscheinung, wiederum begleitet von anderen uns bekannten Symbolen. Abb. 4. In Oberägypten zu Theben treffen wir das hatentreuz als Deckens und Wandfriesmuster, Abb. 1—3, 6. heimisch scheinisch scheinungen zu ein. Zu beachten ist, daß zu der in Frage stehenden Zeit auf der tretischen Infel Deckennuster gleicher Art ebenso wie in Mytenä gefunden wurden. Bezeichnend ist, daß das hatentreuz auch auf Knöpfen vortommt, die (nach Slinders Petrie, Mitt. des Knopfmus. Nr. II, 1916) nicht einheimisch ägyptisch sind. Wir sinden es auch zusammen mit dem Pentagramm oder Drudensuß an Weißes und Gradinschriften, wobei ewiges Ceben und Wiedergeburt gewünscht wird, Abb. 5. In späterer Zeit sind die Junde sicher griechischen Ursprungs, wie Abb. 7 aus Nautratis zeigt, das um 570 v. Chr. sogar den haupthandelsplat und eine Kolonie der Griechen bildete.





# Italien

Die steinzeitliche hertunft der Abb. 1 aus der höhle von Zinzulusa bei Castro in Apulien (von der noch Dechelette sprach) ist nach hoernes völlig unwahrscheinlich. Sie dürste erst um die Zeit von 1000 zu setzen sein. Wie wir bereits bei Abb. 21, 28 sahen, ist das hatentreuz in der Bronzezeit aus Gewandhaften häusiger. Abb. 2 zeigt solche der Periode IV, 2, auf der ein ganz verschlungenes hatentreuz angebracht ist. hier wie bei den übrigen Gewandnadeln Abb. 3, 4, 6 und Anhängern Abb. 7 u. 15 sommt dem hatentreuz wohl Amulettbedeutung zu, ebenso wie bei Wassen, deren Wirtung und Sestigteit es steigern soll, so Abb. 5. Abb. 7 ist ein mit hatentreuz geschmückter Anhänger in Beilsorm aus Ton, offenbar diente auch dieses Stüd als Amulett. Die hüttenurne Abb. 8 trägt eine ganze Reihe von hatentreuzen verschiedener Sorm, wohl hier in bessonderer Schutz- und Cebensbedeutung, wie auch bei Abb. 9, wo die hatentreuze an der Tür angedracht sind. Abb. 10–14 geben die hauptsächlichten Sormen der hatentreuze aus Mittelitalien, 2. Jahrtsd. v. Chr., wieder.

#### Italien (Fortfehung)



Sehr bemerkenswert ist der goldene halsschmud Abb. 16. In der Mitte ein freisrunder Anhänger, der die Sonne trägt in Sorm eines gleicharmigen Kreuzes, das im halbbogen von haken umrahmt ist, und dars über den Mond als Sichel, das Ganze mit einer hatenlinie umgeben. Rechts und lints befinden sich zwei sich gabelnde haten, der rechte trägt zwei hatentreuze. Diese sich gabelnden Zeichen hatten wir schon auf Seite 23 (steinzeitliche Trommel von Hornsömmern) kennengelernt. Dieses Zeichen kommt im Beginn der Jungsteinzeit sogar in Spanien (Cos Millares, Mannus 1919, S. 152) auffälligerweise an einem Kamm vor, der ja als Symbol uns gleichfalls in der Steinzeit bekannt geworden ist. Das sich gabelnde Zeichen ist uns weiterhin in Troja und Griechenland bezeugt und tritt uns hier in dieser Zeit in Italien wieder entsgegen. Aus diesem Zeichen dürfte sich wohl später der christliche Anter entwickelt haben. An den aus Gräs bern stammenden Gefägen Abb. 17, 19 und 22 find die hatentreuze so angebracht, daß sie das Gefäß finnbildlich beherrschen. Bei Abb. 21, einem Bronzegefäß, steht es in Derbindung mit Dogel, Kreuz, Kreisen und S-förmig stilisierten Dogelleibern. Abb. 20 ist eine Steinplatte aus dem heiligtum von Nesattium, das der Beit um 600 v. Chr. angehört und das eine ganze Reihe ähnlicher Platten mit hakenkreuz-Füllungen gebracht hat. Gang ahnliche Sullmotive zeigt Abb. 23 (Parenza, Iftrien). Besonders merkwurdig ist ber etrustische Distus, auf dem vier Frauentörper ein hatentreuz bilden. Die Frauen halten die Arme so, daß sich ein gleicharmiges Kreuz ergibt, mahrend die Unterschentel die haten des hatentreuzes bilden, Abb. 24. Der Spinnwirtel von Orvieto zeigt ein dem Kreis angepaßtes hakenkreuz, eine Sorm, die in Italien sonst nicht zu finden ist. Abb. 26.

Die Munge von Rhegium, Unteritalien, gehört dem griechischen Kolonialgebiet an. Abb. 25.



Im Eljaß tommen in der hallstatzeit, etwa 1000 v. Chr., Gürtelbleche und Nadeln vor mit hatentreuz, Kreuzen und gleichmittigen Kreisen, also auf einem Gebiet, das das mals teltisch war. In Frankreich wird es in der Latenezeit, ab 500, sehr zahlreich. Auf Münzen des 3. Jahrh. v. Chr. Abb. 3, 4 ist das hatentreuz oft aus Pserdes leibern gebildet. Das Pserd war dem Belenuss oder Grannuss-Apollo heilig, wie aus Münzen gleicher Art römischer Zeit hervorgeht. Jedenfalls tritt der höchste Gott der Kelten, der Sonnengott, in Derbindung mit dem hatentreuz. In der Khonemündung bei Delaux wurde eine wohl aus der römischen Kaiserzeit (nach 200 n. Chr.) stammende Stulptur gesunden, die den Gott Cernunnos darstellt, wie aus der für ihn typischen Beinund Armhaltung hervorgeht, Abb. 9. Er ist auf der Brust mit 5 hatentreuzen und Kreuzen geschmüdt. Cernunnos ist der hirschopott, mit hirschageweih ist sein kopf geziert, in dessen das Kinge der Wochentage hängen, Abb. 8. Neben ihm lints die

ziert, in dessen die Kinge der Wochentage hangen, ktdb. 8. teben ihm intis die Sonnenscheite; er ist also wieder ein Gott des Lichtes (vgl. Wilke, Indien, Grient, Europa in "Mannus", Bd. 10. Leipzig 1913. Derl. Kabihsch). Auch die drei Altäre sind der einheimischen Bevölkerung zuzuschreiben. Abb. 6 führt unter dem Sonnenrad das hakentreuz, während Abb. 12 es unter der Göttergestalt mit der Canze und Abb. 10 unter einem Cebensbaum zeigt. Abb. 7 aus Neuchätel weist das Kreuz in der Scheibe auf, doppeltes ineinandergesetzes hakentreuz und darunter eines mit geschwungenen Enden. Die Schwertscheide ist ein besonders schönes Stück, es sührt 14 hakentreuze, die rhombische Selder füllen und deren Zwickel wiederum rechts und links mit gleichmittigen Kreisen gefüllt sind, Abb. 13 u. 14.







### Römer

Seit der Gründung der Stadt Rom, 753 v. Chr., finden wir kaum noch hakenkreuze in Italien. Die Junde aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. sind auf Seite 50 schon besprochen. Es scheint völlig vergessen zu sein, und auch bei seinem Wiedererscheinen in der Kaiserzeit ist es offenbar nicht einheimisch italienisch. Immer ist die Frage, ob es provinzialrömischer herkunft ist; meistens ist eine Antwort schwer zu geben. Wir haben in Pompesi nicht weniger als 60 Sußbodenmosaits mit hakenkreuzen. Trohdem ist es auffällig genug, daß wir das hakenkreuz weder als Münze noch als Götteremblem angewendet sehen, so daß man auch bei den hakenkreuzsunden in Pompesi notgedrungen die Frage stellen muß, ob dieses Dorkommen nicht

auf provingialrömischen Einfluß gurudgeht.

Der Grabstein aus Nordafrita zeigt sowohl Sonnenrad und hatentreuz nebeneinander, Abb. 12. Don den fämpfenden Gladiatoren trägt der eine auf dem Schild das hatentreug, das ihm also Schut gewähren soll; das Gefaß wurde in England in Colchester gefunden, Abb. 1. Die provinziale herfunft ist bei dem Altar von Ambloganna in England noch wahrscheinlicher, Abb. 2; in Frage kommen dakischetaragische Legionäre. Jupiter Optimus Maximus ift angerufen, wie die drei Anfangsbuchstaben verdeutlichen. Darüber befindet fich zwiiden zwei Sonnenradern das hatentreug. Der Jungling in Opfertracht Abb. 10 stammt von einem Dafenbild. Er ist befrangt, an der Opferkleidung tragt er das hatentreug. Besonders bemerkenswert ist die Schildfrote, die er am Saden in der Rechten halt. Die Schildfrote, überhaupt die Krote, spielt im Kult und Aberglauben eine große Rolle (vgl. Wilke, Indien, Orient, Europa, S. 146). Abb. 13 ist ein Säulenfuß aus Algier. Abb. 4—9, 11 find Mosaitsusböden, davon zeigt der eine aus Pompeji neunmal das hatentreuz, por dem "Salve" (sei gegrußt) steht, also als Gludszeichen. Das hatentreuz aus der römischen Dilla von Wiltingen, Württemberg, Abb. 8 trägt im Drehpuntt den Salomonsknoten, also die Abwandlung des hakenkreuzes selbst genau wie Abb. 4 (aus Konstantine, Algier). Don dort auch Abb. 5. Abb. 7 ein Mosaikbild aus Trier, im Drehpuntt noch einmal das links gerichtete hatentreug. Abb. 11 Mittelteil eines romischen Mosaits aus Newton (England). Abb. 3 das hatentreuz als Schutzeichen auf dem hinterhauptteil eines römischen belms.





# Germanische Junde der Bronzezeit

Bei den Germanen tritt uns das hatentreuz auf den Dentmälern zum erstenmal in der Bronzezeit entgegen, und zwar in abgerundeter, meist in Spiralen endigender Sorm, wie wir es in der jüngeren Steinzeit im Kreise der bemalten Keramit Südost-Europas sahen. Man trifft es seit der zweiten Periode der Bronzezeit, etwa 1600 v. Chr., ziemlich häusig an Sundstüden, so auf den beiden unter Abb. 7 u. 12 (vergrößert) gezeigten Bronzeknöpfen. Aus der zweiten Periode stammt auch die im Randzebiet der Germanen gefundene Nadel von Tscheschwarden Abb. 14, die ihrer ganzen symbolischen Darstellung nach dem germanischen Kreis angehört. häusig bildet das hatentreuz das Mittelbild der Bronzehänges dosen, Abb. 2—4, 8—11, zum Teil in wundervoller Arbeit, Abb. 13. Daß nicht ein bloßes Ziermuster vorliegen kann, zeigt der Wechsel mit dem Dreibein oder verdeutlichen die Selsenzeichnungen, die ja ausschließlich religiösen Inhalts sind. Auch das Dreibein neben Drachenschift und Sonne auf dem Rasiersmesser sinden wir mehrsach, Abb. 15.

1. Schwedische Selszeichnung von Tose, Kreis Tunge. 2, 3. hatentreuz und Dreibein von hängegefäßen.

4. Don einem hängegefäß aus Bronze, in der Mitte hatentreuz, mit der oberen Selszeichnung übereinsstimmend. 5. Gewandnadel der Bronzezeit (Periode 4). 6. Rasiermesser von Mehlbed, holstein.







13. Die Verzierung des hängegefäßes, Sophienshof, Kreis Demmin (Museum Stettin). Das Mittelsteil zeigt eine slammende Sonnenscheibe mit hatentreuz. 14. Kopf der Scheibennadel v. Cschess dow (Kreis Cebus). In die Sonnenscheibe eingesetzt ein hatentreuz, das ein gleicharmiges Kreuz, das aus fünf Kreisen in treuzsörmiger Anordnung gebildet ist, umschließt (vgl. Senster Dom zu Mailand Abb. 28, 20). 15. hatentreuzendel der Bronzezeit aus dem Depotsund Kölpin (Museum Stettin).



15



### Germanen [vom Beginn unferer Zeitrechnung ab]

Gegen Ende der Latènezeit (100 v. Chr.) werden die Junde mit hakenkreuzen wieder sehr zahlreich, nachbem es am Ende der Bronzezeit, etwa 800 v. Chr., für einige Jahrhunderte etwas in seiner Erscheinung zurückgetreten war. Jeht tritt es sehr häusig auf und erhält sich die in die christliche Zeit. In Südrußland haben die um 214 v. Chr. nach dort gewanderten Goten neue Stilsormen entwickt, die sich auch zu den übrigen Germanen verbreiteten. Sie verwandten das hakenkreuz wieder außerordenklich oft, und so sinden wir es in Deutschland zuerst auf den sogenannten Mäanderurnen der Ostgermanen und dann auf denen der Westgermanen. Gewiß ist diese Derzierung vielsach ornamental, aber man darf nicht vergessen, daß der vollkommene Mäander tatsächlich sast sehr den henen dem hakenkreuz auch Schachbretkmuster zur Stelle sind (vgl. über die symbolische Bedeutung des Schachbretkmusters Mannus, Bd. 6). Schon eine Anordnung, wie sie Abb. 24 zeigt, spricht für den rein symbolischen Sinn. Dier hakenkreuze sind so miteinander vers bunden, daß ein fünstes in der Mitte entsteht, welches gleichzeitig von einem gleicharmigen Kreuz umsgeben erscheint. Dor allem aber zeigen die Canzenspien des 3. und 4. Jahrh. n. Chr., die mit hakenkreuzen zeichen hielt. Auf der Runenlanze von Müncheberg Abb. 19 ist links das als Sonnenschiff gedeutete Zeichen vielleicht eher der Mond, rechts das Dreibein und hakenkreuz.

#### Germanen [vom Beginn unferer Zeitrechnung ab] (Fortfetung)



5

5. Ein besonders wertvolles Stüd ist ein Kamm aus Freyburg a. d. Unstrut, der auf der Dorderseite das Hatenstreuz zeigt, auf der Rückseite ein im Galopp befindliches Pferd, ein schon sozusagen im Stil der Tierornamentit geseichnetes Wesen, vor dem sich ein liegendes Kreuz besindet; es soll also wohl das Pserd Wodans gekennzeichnet sein.

6. Germanische Schmudnadel des 6. Jahrhdts. hatentreuz in stilisierten Tierköpfen endend, im Kreuzungspuntt Ringscheibe.



### Germanen [vom Beginn unferer Zeitrechnung ab] (Fortfetjung)







Anhänger aus den Gräbern von Müngersdorf bei Köln. 7. Doppelhatentreuz. 8. Bandfreuz. 9. hatentreuz in Bogentreuz.



Ein in tultsymbolischer Bedeutung besonders bemerkenswertes Grad ist das Grad einer germanischen Priesterin aus dem Thüringer Friedhof Obermöllern. Im Grad besanden sich ein nach rituellen Gesetzen behandelter Schweinetopf, mehrere Spinnwirtel, die an der Spindel zum Spinnen Derwendung sanden, ein Eisenstad mit Seuerstein und Quarzitsplitter. Don zwei Scheibennadeln hatte die eine die Sorm eines Radtreuzes, unserem eisernen Kreuz ähnlich, Abb. 13, die andere eines sechsspeichigen Rades, Abb. 14. Zwei Goldanhänger waren mit Herzstreuzen versehen, Abb. 12, während ein weiterer Anhänger ausgeprägt nordischen Tierstil zeigte. Auf dem letzten Anhänger, Abb. 10, besand sich eine symbolische Komposition ganz besonders auffälliger Art: auf der treisrunden Scheibe, also wohl als Rad gedacht, besand sich ein gleicharmiges Kreuz, das durch die Querbalten an den Enden sozulagen in vier lateinische Kreuze aufgelöst ist (Pfostentreuz). Zwischen den Winteln des gleicharmigen Kreuzes aber besinden sich vier rechts gerichtete hatentreuze. Wir bringen neben der Photographie des Sundstüdes auch noch das symbolische Bild als gesonderte Zeichnung, Abb. 11.

Ein weiteres Frauengrab, in dem als Beigabe sieben Eier lagen, brachte zwei Scheibennadeln Abb. 16 u. 17, die ein Sonnenrad darstellen, in dem je ein links gerichtetes hatentreuz einbeschrieben ist. Einmal befindet sich im Mittelkreis eine stillsierte Gestalt, das andere Mal ein Kopf in Tierornamentik.

Ein anderes Grab brachte noch ein Sonnenrad, Abb. 15, so daß wir in Obermöllern in wirklich bemerkense werten Sunden die altaermanischen Sumbole antreffen.

### Germanen [vom Beginn unferer Zeitrechnung ab] (Fortfetung)

Dem -7. Jahrhundert gehört der west gotische Grabstein an, der zwei gegenein ander gerichtete hakenkreuze unter einer Sonnenscheibe mit einem Wirbel in der Mitte zeigt.





18

Runenlanze von Müncheberg, Abb. 19a, links: das als Sonnenschiff gedeutete Zeichen vielleicht eher der Mond. Rechts das Dreibein und hakenkreuz. Andere Seite, Abb. 19b, links der Mond und

Runeninschrift: Raninga (Name des Besitzers), rechts Blitzeichen

55

und am Blattansatz auf jedem

Diertel der Rundung einmal die Sonne





Abb. 22 zeigt Dreibein und hafentreuz. Die anderen C= und lyraförmigen Zeichen sind, wie aus Dergleich mit südrussischen Steinplatten hervorgeht, unvollständige Blitzeichen (vgl. Göhe, Mannus, Bd. 1, 1909, 5. 121ff.). Abb. 23 vollständiges Blitzeichen, daneben Dreibein und Teile des Blitzeichens. Die gotische Runenlanze von Kowel Abb. 21 trägt lints hafentreuz und drei ineinandergesehte wintelartige Zeichen, Mond (oder Sonne), rechts gleichmittige Kreise, Sonne, hafentreuz, halbes Blitzeichen; Abb. 20 lints Tilarids (Name des Besiders), Sonne, rechts wieder Sonne, Mond, halbes Blitzeichen, Sonne. Alle diese Zeichen weisen nach Südrußland; das erklärt sich daraus, daß in den fraglichen Jahrhunderten Ostgermanen nach Südrußland ans Schwarze Meer zogen.

Abb. 26 bildet ein aus zwei Bliben zusammengesetzes hakenkreuz, das in dieser Sorm sowohl in Süderustand wie auf dem Gräberseld von Sohrde, Provinz Brandenburg, vorkommt. Ganz ähnlich erscheint die gleiche Zusammenstellung von Zeichen einschließlich hakenkreuz und Dreibein im Dimose-Sund Abb. 25, 28. Aus dem gleichzeitigen Thorsbergmoorfund sind Beschläge, Würselbecher und Zierscheiben zutage gekommen, Abb. 27, 29, 30, 31. An dem Beschlägstück ist besonders interessant, daß auf die gewinkelten Enden des hakenkreuzes noch eine Reihe gleichsinnig gerichteter haken ausgesetzt sind, die offenbar die Beswegung verstärken und verdeutlichen sollen. Einige Male erscheint das hakenkreuz an Schwertern, wie

bei Abb. 32 und 45 (5. Jahrh. n. Chr).









#### Germanen [vom Beginn unferer Zeitrechnung ab] (Fortfegung)



Auf dem Schwert von Saebö, Norwegen (8. Jahrh. n. Chr., Abb. 46 und 47) steht es inmitten der Runen-inschrift, die wahrscheinlich besagt, daß Thurmuth der Besither ist; dann wurde das hakenkreug als Schriftzeichen Thor bedeuten; es ist aber auch möglich, daß es als heilszeichen eingefügt ist, das der Waffe

Wirfung und Sestigfeit geben soll.

Auf den Goldbrafteaten tritt die religiose Bedeutung besonders start hervor, sind doch die Brafteaten Amulette, und die Götterbilder stellen Wodan oder Chor dar, die das hatentreug als Symbol beigefügt bekommen, Abb. 36, während Abb. 40 gleichzeitig auch noch das Dreibein zeigt. Auf Abb. 34, 35 sehen wir neben dem hatentreuz noch konzentrische Kreise; beides sinden wir wieder auf einem Stein aus einem Grabhügel von Näsby (um 600 n. Chr.) Abb. 58, 59. Neben den gleichmittigen Ringen (Sonne) ift ein waagerechter Stab mit zwei Quersprossen. Eine zahlreiche Gruppe bilden die Spangen der Tierornamentit (6 .- 8. Jahrh. n. Chr.), deren drei oder vier Beine aus Tierleibern bestehen, Abb. 41, 42, 54, 55; die gefnidten Enden laufen dann regelmäßig in Tierfopfen aus. Abb. 57 stellt einen Geweberest dar aus einem Grabe der jungeren Kaiserzeit (4.—5. Jahrhundert n. Chr.); man trug also auch in dieser Zeit das hatentreuz auf dem Gewande. Auf dem Runenstein aus Seeland (8. Jahrhundert n. Chr.) Abb. 62 neben dem hatentreuz noch ein aus Tiertrallen gebildetes Dreibein. Abb. 38. Westgerm. Gefäß, Sundort Darzau. Abb. 39. Ostgerm. Gefäß vom Ende der Catenezeit.

Abb. 24. Don einem oftgerm. Gefäß, 5 hatentreuze bilden ein gleicharmiges Kreuz.



Wie Abb. 51, 52 u. 43 zeigen, kommt das hatentreuz auch auf Ringen und Beschlägen vor. Auf Sibeln aller Art sindet es sich; Abb. 48–50 b vier angessächsischen. Bei Abb. 48 die Arme spinnenbeinartig, Abb. 49 ist sechsarmig, also mehr ein hatentreuz-Sonnenwirbel, aber verdeutlicht doch, daß die Dorstellung der Drehung

#### Germanen [vom Beginn ber Bolferwanderung] (Forffehung)



nicht verschwunden ist. Abb. 50 a, b hatenkreuz mit spiralgerollten Enden. Die Reihe der Gewandhaften, Beschläge, Schnallen und Anhänger Abb. 33—35, 37, 41—44, 48—50, 54—56, 63—66 zeigt, daß man in vielsfacher Weise das hatenkreuz verwandte. Der Wechsel mit dem Dreibein Abb. 33, das Auslaufen der Kreuzarme in gehörnte Tierköpfe — Thorsymbole Abb. 55, oder Pferdetöpfe — Odinsymbole Abb. 54, oder Dogektöpfe — Odinsymbole Abb. 41 erweist, wie start die religiöse Dorstellung bei der Verwendung mitspielt. Auch auf sächsischen Tongefäßen finden wir noch das hakenkreuz, Abb. 61. Auf Kämmen kommt es ebenfalls vor, Abb. 60.



## Glawen und Baltifum

Bei den Slawen der Dölkerwanderungszeit und des Mittelalters ist das hakenkreuz recht häusig, und zwar wird es hier als Bodenzeichen auf Gefäßen überaus oft verwendet, Abb. 6—8, 11. Im Baltikum ist es seit Besginn unserer Zeitrechnung lebendig. Die baltischen Dölker, zu denen die Litauer, die Letten und die germanissierten alten Preußen gehören, und die einen selbständigen Zweig der indogermanischen Dölkersamilie bilden, also nicht den Slawen zuzurechnen sind, haben sich in ihrer Sprache, Mythologie und Dolkskunssichen der sonne, als Symbol des sich immer wiederholenden Erneuerungssund Derjüngungsprozesse betrachtet. Der lettische Name des hakenkreuzes ist Ugunskrusts, was soviel wie Seuertreuz bedeutet. Auch in der Gegenwart ist das hakenkreuze in Lettland sehr lebendig. Es ist Erkennungszeichen der lettischen Kriegsflugzeuge, auch wird es vielsach von der Staatsdruckere als Wasserzeichen verwendet. Abb. 9 ist ein hakenkreuz der Bronzezeit aus Koban, Kaukasus, das zeigt, in welcher Richtung die Derbindungslinien gingen. Abb. 10 Mantel der jüngsten Eisenzeit (Sundort Itolas) in Wiederherstellung nach den gesundenen Resten.

#### Rleinasien

Auf der kleinasiatischen Münze Abb. 1 ist das hatenkreuz von vier Monden umgeben, also ist es doch wohl selbst die Sonne. Der Tonzylinder aus Elam Abb. 2 zeigt, daß hier in Mesopotamien die Derbindung des Kreuzes (Tau) mit dem gehörnten Tier genau so bekannt war wie im Donaugebiet, in Kreta, Indien oder China. Abb. 3—5 gehören der bemalten Keramit von Susa an, Abb. 5 von Tepe Moussian, Abb. 3 u. 4 von Susa selbst. Auch aus Samarra liegt die gleiche Keramit vor. hier konnte herzseld nachweisen, daß sie der süngeren Bronzezeit (spätminossch) und nicht der babylonischensteuz mit Ausnahme der Susakeramit nicht vor. Lediglich im hettitischen Kreise, Abb. 7—9, ist es vertreten, so auf dem Königsrelief von Iwrizbei Eregli im Taurus, wo es auf dem Gewande des Königs vorkommt, Abb. 9. Als Stempel steht es wieder in Derbindung mit dem gehörnten Tier Abb. 8 und hat gleichzeitig in seiner labyrinthischen Anordenung Antlänge an Kreta. Abb. 7 von einem hettitischen Gefäß, das hakenkreuz neben Kamm, hakenzwirdeln, rhombischem Kreuz. Die hettiter sind ein indogermanisches Dolk im Gegensatz uden Asspricern und Babyloniern.

#### Raufasus

Aus dem Kaufasusgebiet liegt das hatentreuz erst in der späten Bronzezeit vor. Wie Wiste im Weltsall 1919, heft 23/24 (Sonnens und Mondfinsternisse im Glauben und in der darstellenden Kunst der indosgermanischen Dorzeit) erwiesen hat, ist auf Siegelzylindern Susas, Zyperns usw. oft der Kampf zwischen Sonne und Mond dargestellt. Die Sonne ist dabei häusig als Sonnenhirsch wiedergegeben oder als Radabgebildet, vor das sich schwerde der held mit dem Bogen stellt; die angreisende Mondgöttin, die die Sonne verschlingen will, ist tuhgestaltig und wird begleitet von den Unterwelttieren hund und Schlange, oder sie istals Antisope dargestellt. Dasselbe Bild sehen wir auch auf Abb. 12, lints die angreisende Antisope, rechts der Bogenschütze, der sich schwidt, weil es sich hier um gemeinzindogermanische Sonne stellt. Dieser hinweis stellungen handelt und damit wieder ein besonders träftiger hinweis gegeben ist, daß das hatentreuz von Beginn an dieselbe Bedeutung hat. Abb. 6 u. 10 Bleche mit hatentreuz und Spiraldreibein, Abb. 13 Grabgesäß.



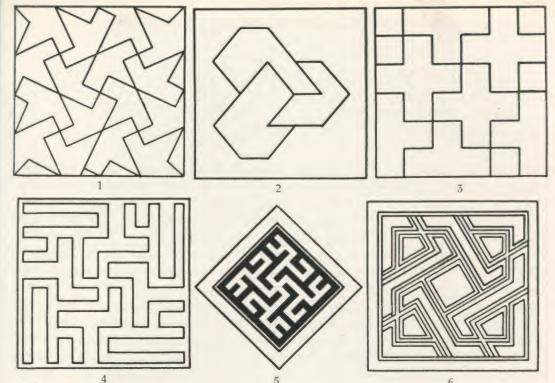

Islam

In der Kunst des Islams hat das hatentreuz gleichfalls sehr stark Eingang gefunden. Beim Islam spielt das Ornament eine gang besondere Rolle, da ja menschliche Darstellungen verboten sind, infolgedelsen finden wir an allen Wänden, Senftern, Saffaden die wundervollsten Ornamentbilder, die febr häufig von Stern= motiven als hauptkomposition ausgehen.

Wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß in den meisten Sällen das hatentreug zu einem reinen Ornament herabgefunten ift, so ift doch der Sinnbildwert auch bis in die spate Zeit unvertennbar.

Der Sinnbildwert des hatenfreuzes wird im mohammedanischen Sinne angedeutet, indem das hatentreuz häufig als Alitreuz gebildet ist, da diese verschnörtelte Art der vierfachen Schreibung des Wortes "Ali" entspricht und auf diese Weise zum Prophetensymbol wurde.

1. Don der Alhambra in Granada (aus der Zeit der Besetzung Spaniens durch die Araber). hatentreuz, um das vier andere hatentreuze so angeordnet find, daß aus diesen wiederum eine Abart des hatentreuzes, wie dies Abb. 6 zeigt, entsteht. 2. Das Dreibein sindet sich, wenn auch seltener, im mohammedanischen Kulturkreis. Aus dem persischen Manuskript Schach Nameh. 3. Fries aus hakenkreuz und gleicharmigem Kreuz von dem maurischen Palast des Khan in Chokand (Curkestan). 4. Don einer Mauer in Urfa (oberer Euphrat), gegenüber der Abrahamsmoschee, das hakenkreuz als Alikreuz in etwas abgewandelter Form. 5. Jadeitplatte aus Persien, mit dem sogenannten Alikreuz, dem aus dem vierfachen Namenszug des Propheten gebildeten hakenkreuz. 6. Moschee in Damaskus. Abgewandeltes hakenkreuz, wie man es unendlich oft in mohammedanischen Bauten findet.











#### Afrifa

Noch heutigen Tages trifft man die hatentreugform in verschiebenen Gegenden Afrikas als Tatauierungs= mufter an, ohne dabei mit Bestimmtheit feststellen gu tonnen, ob es sich um ein wirkliches hatentreug handelt. Bei den Aschantis tragen die Gewichte auf der Oberseite hatentreuze. Damit ist symbolischer Sinn bezeugt, wie ein Dergleich mit Abb. 3 flarmacht; im griechischen Altertum tragen nämlich die Gewichte Kreuze und Doppelärte als Sinnbild. Auf der modernen Grabtachel von Algier Abb. 1 dient das hakentreuz wohl als Phylafterium, als Schutzeichen vor bofen Geiftern.

#### Die Beltwerdung als Teppichdarstellung

Der Maler Karl Warron erwarb im Jahre 1909 auf einer Reise in Perfien einen Teppich, deffen finne bildliche Darftellungen ihm von der Teppichweberfamilie, in deren Besit der Teppich ichon über 100 Jahre war, noch erklärt werden tonnten. Aus diesem Bericht geht hervor, daß das hatenfreug mit dem Seuerbobrer erst nachträglich durch die Legende in Derbindung gebracht worden ist, um das irdische Seuer symbols baft mit dem himmlischen in Derbindung zu bringen. Don diesem Teppich war eine Reihe vorhanden, die fozusagen die gesamte Schöpfungsgeschichte schilderte - vermutlich waren es drei oder vier Teppiche. Im Mittelpunkt beider Medaillons, umgeben von gelb und rot lodernden glammen sowie von Sternen und sonnenartigen Gebilden, steht ein mit haten versehenes Kreug: das Seuers oder Sonnenrad, wie von bem Weber angegeben wurde, die ersterdachte mechanische Dorrichtung gur Erzeugung des Seuers. Daß die Übertragung des hatenfreuzes auf dieses Seuererzeugungsgerät sefundar ift, geht nun ohne weiteres aus dieser Teppichdarstellung hervor, weil hier ja das hakenkreuz zum Ausgangspunkt des kosmischen Ents widlungsprozesses genommen ift. Bei der Deutung des Seuergerätes auch auf das hakenkreug war also die Parallelität in der Gesehmäßigkeit und dem Schöpferischen des Seuers der gegebene Anlag. Der Derlauf der geschilderten Dorgange läßt fich am übersichtlichsten verfolgen, wenn man mit der Betrachtung der vier je dreiteiligen Siguren, welche fich an den je vier Eden der beiden Querrechtede befinden, beginnt. Diese vier Siguren ergeben in geeinter Sorm ein achtstrabliges Sterngebilde, wie solche gruppenweise gu dritt aus den Slammen nach oben oder unten hervorgehen. Das Dorhandensein dieser je vier Sternviertel und die Art der Anordnung derfelben im Umfreis des Rad-hatenfreuges deuten an, erstens, daß das Sonnenrad-hatenfreuz als fosmischer Dorgang in Wirtung befindlich angesehen werden soll, und zweitens, daß durch die Wirtung des Sonnenrad-hatentreuges ein Sterngebilde gesprengt baw. gur Auflösung gebracht worden ift. Der weitere bildliche Aufbau zeigt ergangend, daß die schwefligen und feurigen Slammen, die jedesmal für sich zusammen wieder ein flammendes hatentreuz ergeben, diefer Auflösung entstammen und daß die aus den Slammen hervorgehenden, untereinander verbundenen sonnenahnlichen Einheiten sich aus dem Stoff dieser in Auflösung befindlichen Ureinheit gebildet haben. Es foll damit zum Ausdrud gebracht werden, daß die stoffliche Sortentwidlung ihren Weg über die stoffliche Auflösung nimmt. So die Angabe des Webers! In unsere Sprache übersetht: Stirb und Werde! Oder Evolution nur durch Revolution! Die außerhalb der Medaillons befindlichen Darstellungen beziehen sich auf die parallellaufende Entwidlung auf unseren Planeten. Das obere Medaillon zeigt ein früheres, das untere ein späteres Stadium der Entwicklung, wobei als Maßstab für den zeitlichen Unterschied die beiden in den drei Eden aufgebauten Siguren zu berüdsichtigen sind: oben drei, unten neun Stern- und Tierfiguren. Der Unterschied ist außerdem durch eine neuartige Tonung, durch die Anordnung der Tiere und Dogel und durch die stufenweise uppig werdende Slora deutlich unterstrichen, denn die Sterne im Umfreis der beiden Medaillons auf rotem Grund sollen Blumen bedeuten.



Die Weltwerdung als Teppichdarstellung



Indien

Die frühesten archäologischen Sunde fallen in Indien in das 5. Jahrh. v. Chr. So enthielt der Grabhügel des Buddha (477 v. Chr.) hatentreuze auf Goldplättden. Don der Sandi Stupa Abb. 6 stammen die altesten Buddha-Inschriften, denen das hakenkreuz vorgesett ist; hier befindet sich auch ein glachrelief, das "Rad des Gesets", ein gleicharmiges Kreuz, das an den vier Balten in je einem Kreis mit links gerichtetem hakentreuz endet, Abb. 9. Es fließt also auch hier der Begriff Kreuz, Sonnenrad, Jahresrad, Rad des Gesets durcheinander. Bei manchen Münzen ist das hatentreuz sehr häusig neben Sonnenrad, heiligen Baum, Altar, Kreuz, henteltreuz (Lebensschlässel), Triçula gesetzt, Abb. 7. Wie in Europa Sußspuren selbst bis in die christliche Beit Gegenstand religiofer Derehrung waren (vgl. Schlesiens Dorzeit, Bd. 5, 1909: Der Stein mit den Sußtapfen des beiligen Adalbert im Dom zu Breslau; Wilke a. a. O., S. 230—247; Mannus, Bd. 7, S. 4; Effenwein, Kulturhistorischer Atlas 1883, Tafel 24/25), so spielen sie auch in Indien im Kult eine Rolle. Die Sugspuren Buddhas von der Amaravati Stupa, Abb. 8, tragen neben anderen Symbolen, wie gleicharmigem Kreuz, henteltreuz, Sonnenbildern, das hatentreuz. Auch die Stupa aus Sarnath bei Benares trägt einen Sries von hakentreuzen, in dem zwischen vier Swastikas in der Mitte eine Sauwastika steht, Abb. 12. Im ganzen sind Buddha 65 Zeichen beigelegt, das erste von ihnen ist die Swastika, die gemeinhin als Glüdszeichen gitt, das 4. die Sauwastika, das 3. Zeichen wird von der Nandyavarta, die als Freudenbote gilt, gebildet, Abb. 4. Diese erinnert in ihren verschlungenen Sormen, die zusammen wieder ein hatentreuz ergeben, an das tretische labyrinthische hatentreuz. Die Sette der Jains, die sich von den Buddhisten in einigen, jedoch wesentlichen Punkten unterscheidet, hat die Nandyavarta als 18. Zeichen. Sie benutt das hakenkreuz gegenüber den Buddhisten—vielfach bei ihren gottesdienstlichen handlungen; dies entspricht in der Anwendung den in der tatbolischen Kirche gebräuchlichen Betreugigungen mit Weihwaffer. Die Angehöris gen dieser Sette zeichnen das hatentreug mit großer Gewandtheit, indem sie einen Kreis von Reismehl auf den Boden streuen, Abb. 1, dann mit den Singern die Kreugbalten gieben, Abb. 3, und als lettes das Hatentreuz in die oben zu sehende Sorm Abb. 2 bringen. Abb. 5 ist wieder ein Zeichen der Jains. Auch hier haben sie den einzelnen Armen des Hatentreuzes

besondere Bedeutung beigelegt: der rechte bedeutet Urgrund des Cebens, der untere das pflangliche und tierische Leben, der linke das menschliche Leben, der obere das himmlische Leben, während die darüberbefindlichen drei Kreise und die Mondsichel als die vier Grade der Existenz im stofflichen All erklärt werden. Diese scholastische Auslegung des Zeichens ist wichtig durch die Seststellung des kosmischen Urgrundes seiner Bedeutung und weil es in diesem Zusammenhang sehr gut die Sonne als Urgrund alles Cebens in sich schließen kann. Dieses Zeichen ist gleichzeitig auch den hindus eigen. Diese verwenden nach M. Taylor das hatenkreuz sonst noch vielsach. Beim Jahresbeginn wird es in Rot an die häuser gemalt, bei hochzeiten und anderen Sesten in Weiß auf den Zusboden und an die Wände des hauses. Bei ihnen besonders hat es die ganz allgemeine Bedeutung eines Glückszeichens angenommen.

In Cibet, wo das gleicharmige Kreug bereits vorbuddhiftisch ift, wird das hatentreug mit dem Eindringen des Buddhismus im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bekannt. Noch heute tragen es die Frauen als Zierde an ihren Röden. Den Toten pflegt man es auf der Brust anzubringen, also als Cebens- und Wiedergeburtssymbol. Abb. 10 und 11 zeigen tibetanische hatentreuze. Auf indo-stythischen Münzen tommt gleichfalls das hakentreuz in ediger oder gerundeter Sorm zusammen mit Sonne, Mond, Stier, henkelkreuz und dem lateinischen Kreug vor. Abb. 13 u. 14.

## Indien, Tibet











Malaisscher Archipel



1. Tempeltor aus Bali.

hakenkreuze im Kreis, einmal links und einmal rechts gerichtet, flankieren das Sonnenbild in der Mitte über dem Torbogen.
Im malaisschen Archipel ist das hakenkreuzebenfalls bekannt. Es findet sich u. a. auch an Priestermänteln im Jusammenhang mit der Darstellung des heiligen weißen Elefanten.



#### China

1. Buddhabild nach Cao Shib (800 n. Chr. Tang=Dy= nastie). Das hatentreuz auf der Bruft der höchsten Gott= heit sindet sich ebenso in Europa, so trägt es Apollo Abb. 46, 24 oder der teltische Gott Kernunos Abb. 52, 8, 9. InChina ist das hatentreuz zu einem allumfaffenden Glüds= zeichen geworden und findet sich hundertfach überall. Die ursprüngliche Bedeutung des sich wieder emporwendenden Kreuzesist noch inseiner Buchstabenbedeutung als Schrift= zeichen erkennbar. Das ha= tentreuz bedeutet langes Le= ben oder Dollendung oder Wiedergeburt. Mit dem Buddhismus tam das hatentreuz im ersten Jahrhundert nach China.





2. Der Abt des Klosters des himmelstnaben (Ningpo; Tien-tung-sze). Die Gitterfelder rechts und links vom Klostereingang zeigen zwei hakenkreuzformen.







3. Erlaß der Kaiserin Wu (684—704). Dieser Erslaß führt für die Sonne das hakentreuz im Kreis als Wortzeichen ein, für den Mond ein Z-Zeichen im Ring und als Sternzeichen den einsachen Ring. Innerhalb der altchinesischen hieroglyphen war das Wortzeichen für Sonne ein Kreis mit Mittelspunkt, eine Bedeutung, die diese Zeichen auch bei den Majas in Mittelamerika besaß.

4. Aus dem Bericht eines Buches der Sung-Dynastie, wonach die Kaiserin der Süd-Tang-Dynastie auf ihrem Opfertessel das hatentreuz anbringen ließ. 5. Kung Ping Chung (Sung-Dynastie) berichtet über einen Doltsglauben, demzufolge dem Sinder eines Spinn-Netzes über Früchten, dessen mittelpunkt das hatentreuz bilden, ein ganz

besonderes Glud widerfährt.

#### China (Fortsetzung)





6. Erlaß des Kaisers Tai Tsung (763—779), der in Ergänzung zu dem Erlaß der Kaiserin Wu, um der heiligkeit des hatentreuzes willen, die Derwendung als Muster auf Seidenerzeugnissen werbot. Ein Erlaß, dem sich in Deutschland im Gesetzum Schuß der nationalen Symbole eine moderne Parallele bietet. 7. Aus einem naturbeschreibenden Werk. Die Frucht der wilden Bergdattel wird als hakenkreuzähnlich bezeichnet. 8. Aus einem Buch Chu I Tsu's, der darin erzählt, daß ein gelehrter Mandschu sich dieses Gartenstaus errichtete, namens "Wan Chai", so genannt nach dem hatentreuzgittet. "Wan" bedeutet nicht nur hatentreuz, sondern auch die Jahl 10000. 10000 ist für den Chinesen "die große Jahl", gleichzeitig der Ausdruck für Unendlichteit, daher drückt "Wan" Unendlichteit, langes Leben, viel Segen, großes Glüd aus. 9. Bericht des Kaisers Li Juen-Su (Sung-Dynastie) über die Schenkung von Büffeln. Der Büffel trägt das hatentreuz als heils- und Abwehrzeichen auf der Stirn, ganz ähnlich wie wir es in Kreta sinden (vgl. 5. 43). Aus Indien berichtet Panini (4. Jahrh, v. Chr.), daß man die Ohren des Diehes mit dem hakenstreuz zeichnete. Es ist also hier in China keine isolierte Erscheinung.

6





8





Abb. 17, 18 vorhanden, genau so wie die Derschmelzung mit dem Kreuz Abb. 5, 6 und der Spirale Abb. 12. Mit dem Buddhismus tam es erst im 6. Jahrh. n. Chr. hierher und bedeutet die Jahl 10000 = großes Glück. Denselben Jahlenwert hat es ja auch bei den Chinesen. Der Buddhis= mus rief in Japan eine großartige Kunst= epoche hervor.

Die bronzene Buddhastatue trägt am Sodel hakenkreuze, darüber Lotosblumen, Abb. 13. Auch innerhalb der japanischen Wappen spielt das hatentreuz eine Rolle. So führen die Erbfürsten von hachisuta von Ava ein weißes hatentreug im braunen Selde, Abb. 16. An die Stabsflagge auf Seite 15 sei hier erinnert.

Auch als Porzellanmarte wird es verwendet.







#### Umerifa

Auf den ersten Blid möchte die Annahme unmöglich erscheinen, daß das hatentreug von Afien über See nach Amerika gefommen ift. Cangft war die Derbreitung so merkwurdiger Dinge wie der Dolmen (Europa-Indien-Japan-Mittelamerika) oder der Stufenpyramiden auf derselben Linie aufgefallen, ohne daß man eine Erflarung wußte. Es sind aber jest in Amerita im Gebiet des alten Agtetenreiches uns mittelbare Einfluffe von China ber völlig einwandfrei festgestellt. Stulpturen des chinesischen Elefantengottes und anderes mehr find gefunden worden (vgl. Wilfon a. a. D., fowie weitere Berichte der Smithsonian Institution, Washington; Museum für Dölfertunde, Berlin). Jedenfalls liegt ein hinübergeben des hatentreuzes auch über die Beringstraße dirett nach Nordamerita durchaus im Bereich der Möglichteit. Neuerdings ist man aber auch bemubt, einen Urzusammenhang zwischen den Kulturen Amerikas und Europas

1—12. Übersicht über Kreuz, Sonnenrad und hakenkreuz, wie sie besonders auf Muschels

scheiben aus Indianergräbern Nordameritas sehr häufig sind.

13—15. In Amerika finden wir den gleichen Zusammenhang zwischen Sonnenrad und hakenkreuz. Schon in vortolumbischer Zeit bedeutet das Sonnenrad Abb. 13 innerhalb der meritanischen hieroglyphen der Azteten "Tag", das hatentreuz in geschwungener Schreibung im Kreis, Abb. 15, den Begriff "Jahr", wahrend das Zeiden für "Zeit" ein Bild ift, in welchem Kreug und Rad, Kreis und Sonnenbild im Quadrat (Weltgegenden) zu einem Zeichen verschmolzen sind, Abb. 14.



#### Amerita (Fortfegung)



16—18. Muschelschen aus Indianergräbern in Tennesse (USA.). Amulette. Sie zeigen gleichfalls die Derschmelzung von Sonnenrad und hakenkreuz, wobei besonders auffällig ist, daß dieses aus Dogelköpfen gebildet wird, was sich auch in der Kunst der germanischen Dölkerwanderungszeit und der Tierornamentik des 6.—9. Jahrh. n. Chr. sindet. Die Dogelköpfe galten bei den Indianern als Sinnbildes Donnervogels. 19 u. 20. Kriegsschälde der Pima=Indianer. Bei den Pimas und Navajaos Neuberichs ist das hakenkreuz sogar das Zeichen der Anhänger der Sonnenresigion geworden. 21. Muschelsche, deren Zeichnung die Derschmelzung dreier Sinnbilder: Kreuz, hakenkreuz und Sonnenrad darstellt. 22. Kriegszeichen der Kansas-Indianer. 23. Skulptur aus der Stadt der alten Majas: Majaspan, mit sünsspeichen Sonnenrad und hakenkreuz. 24 u. 25. Zwei prähistorische Gefäße, die das hakenkreuz als Mittelpunkt von Spiralen zeigen. Die Spirale ebenfalls ein Sonnensymbol.



26—28. Zauberketten von Medizinmännern, sie spielten bei deren Tätigkeit eine hervorragende Rolle. 29. Trodengemälde der Navajao-Indianer. Solche Gemälde wurden auf ebener Erde von Medizinmännern mit gefärbten Sanden gestreut, dann in Rundtänzen darum die dargestellten Gottheiten beschworen und um hilfe angesteht. Jede der vier in Kreuzsorm angeordneten Gottheiten sührt ein hakenkreuz, während durch die haken am Kopfe jedes Gottes alle vier zu einem fünsten hakenkreuz vereinigt werden. 30. Schambededung brasilianischer Indianersrauen (prähistorisch). Wir sinden hier das hakenkreuz an derselben Stelle verwendet wie in Troja und Griechenland. 31. Peruanisches Gewebe aus Ancon.



#### Nordisches Christentum

Gang unabhängig vom Süden, wo das hatentreug vom Christentum übernommen wurde (so Abb. 7 Georgsfirche, Oberzell, Reichenau), vollzieht sich der gleiche Dorgang im Norden, vielleicht durch Dermittlung irischer Geistlicher (irischer Grabstein des 6. Jahrh. Abb. 3). Schon auf den beidnischen Runensteinen tritt eine Derschmelzung des hatentreuzes mit dem gleicharmigen Kreuz ein. Die Jahl solcher Runensteine ist außerordentlich groß, Abb. 1 als Beispiel. Runengrabsteine find auch die im Jahre 1449 entstandenen Steine von Lue auf Gotland, Abb. 2 und 4, die das hatentreuz fünfmal innerhalb des Sonnenrades zeigen und gleichzeitig mit der Idee des Lebens- und Weltenbaumes durch die Pflanzenornamentit in Derbindung gesett sind. Dom Dom zu Aarbus stammt der Grabstein Abb. 5. Unter dem hatentreuze (im Mittelpuntt des gleicharmigen Kreuzes), das auf einer Stange steht, links die Schlange und rechts der zum Pflanzenornament gewordene Lebensbaum. Gang wie sonst das Camm das einsache Kreug trägt, so trägt in der Kirche Dalby, Schonen, das Camm ein hatentreuz, Abb. 6. Auch auf Kirchengloden ist das hatentreuz gegossen, so z. B. zu Utterslev (Dänemark) 1574. Die Sturmglode des Domes von Aarhus Abb. 11 hat rechts und lints vom Stadtwappen den heiligen Olaf mit der Art, der die Stelle des alten Artgottes Thor in der driftlichen Kirche vertritt. Links neben ihm nochmals die heilige Art und die Sichel, rechts ein handwertszeichen und das Dreibein. Aus Island ift das hatentreug als Zauberzeichen unter dem Namen "Thorshammer" befannt. Auf einem Thorshammer aus Kupfer, der sich im Jahre 1858 noch im Besit einer der Zauberei huldigenden grau befand, ist Abb. 12 eingerist. In der Kreuzungsstelle der Kreuzbalten Abb. 3 sind gleichmittige Sonnentreise und darüber das hatenfreuz. Die englische Münze vom Jahre 1758 Abb. 8 trägt das Dreibein menschlich gebildet mit der Inschrift: Quocunque jeceris stabit (Wo du es auch hinwirfit, es wird stehen). Man hat also den Sinn und die Sigut scholaftifch auszulegen versucht. Aus dem 13. und 14. Jahrhundert liegen aus Kirchen gahlreiche Dreibeine por; oft befinden sie fich auf dem Schlufstein des Gewölbes im Chore, alfo im wichtigsten Puntte der Kirche. Das Bandfreug oder ber Salomonsknoten ift im Norden febr haufig. Beispiel Abb. 9 pon der Kirche 3u Gjording (Amt Ringfjöbing). Abb. 10 ift das hatentreug der Capplander aus 4 Pfeilfpigen.



Der Wahrzeichenwert des hatenfreuzes fällt auf den Wappen gang besonders start ins der satralen Kunst lebte es das ganze Mittelalter hindurch auch in der Dolkstunst, und in jedem Dolksfundemuseum lassen sich hierfür zahlreiche Belege finden.

Unter den Steinmetzeichen des Mittelalters und unter den Markenzeichen hat sich ähnlich wie unter den hauszeichen zahlreiches altgermanisches Gut erhalten, und der Zusammenhang mit den Runen dürfte nicht von der hand zu weisen sein. Besonders merkwürdig ist, daß im Mittelalter das Martenzeichen für 100 neben dem Kreis und Sonnenrad auch das hatenfreug ift, Abb. 2, wobei 100 in der mittelalterlichen Auffassung die Grundlage für alle Planetenberechnung der Mystik bildete, eine ähnliche Wertung des hakenfreuges, wie wir sie im fernen Often bei den Chinesen fanden, wo auch dem hatenfreug der Wert von 10000 zukommt. Diese Jahl drudt den Begriff Unendlichkeit, langes Ceben, viel Segen, größtes Glud aus.

Besonders beachtlich ist die Einritzung auf einem Taufbeden aus Münster i. W., wo in der Solge ru= nenhafter Zeichen das hatentreuz eingeritt ift (alfo hier sicherlich einen Sinnbildwert hat, Abb. 3). Körner (handbudy der heroldstunft) sucht diese Zeichen nach seinem Schlüffel zu lesen und interpretiert das hatenfreuz "die Sonne siegt", kommt also von ganz anderen Doraussetzungen zum gleichen Schluß, wie ihn die archäologischen Betrachtungen für das hatentreuz

Ein Nachleben altgermanischer Vorstellung liegt zweifellos in dem Brauch der Sattigflubba in Schweden vor. Thor war der Gott der Gastfreiheit und sein Wahrzeichen der Thorshammer. Bis in die Neuzeit hielt sich hier der Brauch, daß Bettler mit einem holzham= mer von haus zu haus zogen. Er stellte eine Art greibrief vor, womit sid der von Tur zu Tur ziehende Arme haus, herberge und Bewirtung erschloß, Abb. 4. Im ganz besonderen Maße gehörte Thor als sein Sym= bol das hatentreuz an, so daß hier an dem Bettlershammer offenbar noch die alte Chorüberlieferung les bendig geblieben ist. (Das abgebildete Stud stammt aus dem Jahre 1771.) In Island führt das hakenkreuz noch heutigentags den Namen Thorshammer.



#### Bolfstunft

1. Stuhllehneneinsat aus Southampton (England) wird hier als Glüdszeichen gewertet. 2. Don einer Spindel in Bologna (Italien). 3. Knochenschnitzerei aus Sinnland. 4. Salomonstnoten mit nochmals eingezeichnetem hatentreuz aus Genua. 5. hausmarte in Astede, Oldenburg. 6. Dachziegel aus dem 16. Jahrhundert. Maispach, Schweizer Jura. 7. Schuhmarte des Marsalaweines. 8. Stiderei aus Bosnien. hatentreuz im gleicharmigen Kreuz. 9, 10. Stiderei von hemden aus Sibirien. Man vergleiche hierzu die ähnliche Stiderei auf dem hungertuch heiligengrabe. 11. Deutsches Osterei. hatentreuz im gleicharmigen Kreuz. 12, 13. hatentreuz von einem russischen Osterei. hatentreuz mit Frühlingsblumen neben einem hahn. Das Ei als Sinnbild der Wiederauserstehung bringt schon für sich allein zum Ausdruck, daß das hatentreuz das Wiederauserstehungs-Lebenssinnbild ist, die Frühlingsblumen unterstreichen diesen Sinn nur. 14. Aus einer Kopenhagener Zeitung (1933). Das hatentreuz als Reedereislagge.



l



















8



9



10









S.S., GULLFOSS" 3. Oktober til Vestmanno, Reykjavík, Ísafjerd, Siglufjord og Akureyri.

H f. Einskipafjetag islands Ekspeditionen i København. Strandgade 25. Telef, C. 5158 — 11238.

11

12

13

## 3m Dritten Reich

1. Die neue Slagge des preußischen Ministers präsidenten. In Anknüpstung an die alte Tradition der preußischen Regimentssfahnen befindet sich im Mittelpunkt eines schwarzen eisernen Kreuzes im kreistunden Seld von einem Lorsbeerkranz umgeben das hastenkreuz.

2. Sprechende Vorzeit. Aus dem Saalburgmuseum wurde von der Stadt homburg unserem Reichstanzler Adolf hitler zugleich mit der Ehrenbürgerurtunde dieses 2000 Jahre alte hatenkreuz

überreicht.

3. Das hakenkreuz auf dem Poststem pel. Die Stadt Gandersheim hat in ihrem Poststempel das hakenkreuz aufgenommen. — Ein Beispiel für die vielsach lebens dig gewordene Anwendung des Wahrzeichens des neuen Deutschland.

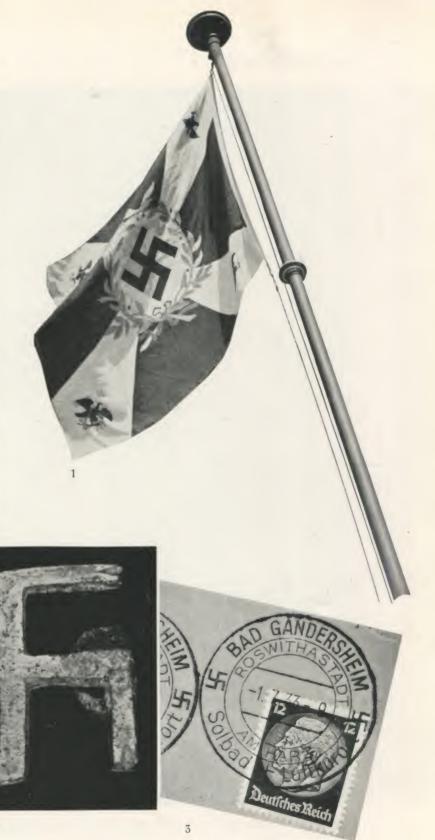





4. Die Toten marichieren . . . ! (heldengraber der nationalsozialistischen Erhebung auf dem Berliner Luisenstädter Kirchhof.)



5. Ein weltgeschichtlicher Augenblid. Reichstagspräsident und Reichsminister Göring eröffnet am 21. 3. 33 in der Krolloper durch Erheben der hand jum hitlergruß den deutschen Reichstag.



6. hafenfreuz und Kreuz. Die "Deutschen Christen" marsschieren anlählich der Reichstagung des Studenten-Kampfbundes "Deutsche Christen" zum Sestgottesdienst in den Berliner Dom. Die Sahne der Deutschen Christen ist eine Verbindung des hatentreuzes mit dem lateinischen Kreuz.

7, 8. Aus dem Braunen haus in München. Das hatenkreuz = Monument im Garten des Braunen haufes. Das Portal des Braunen haufes mit hatenkreuz und dem hoheitsabzeichen geschmückt.

8

7

9. Cebendiges hatentreuz. Don einer Polizeisportvorführung aus dem Berliner Sportpalast.



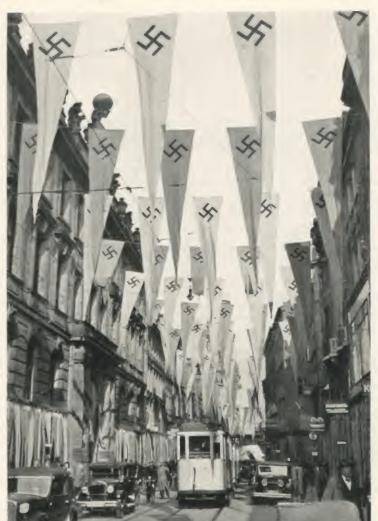

## 3m Dritten Reich

10. Sesttag in München. hatentreuzbeflaggung ansläßlich des Tages der deutsichen Kunst.

11. Das hakenkreuz im Dritten Reich. Dom parteitag in Nürnberg, Aufmarsch der Jahren am 2.9.33 auf der Zeppelinwiese.

10



## Abbildungsnachweis

(Sette Jiffern bedeuten Seitenzahlen)

Titelbild. Sestbericht: Das heimatsest in heiligengrabe. Museum heiligengrabe 1933. 15. 1. hamburger Illustrierte, Nr. 15, 1933. 2. Sichtbild, phot.: Photothet. 3. Sichtbild, phot.: Atlantik. 16. 4. Sichtbild. 5. Orisginal. 6. Nach Sichtbild. 17. 7—9. Sichtbilder. 18. 10. Nach Sichtbild. 11. Nach Original. 12. Nach Sichtbild. 20. 1. Much, Kunsthistorischer Atlas. 2. Waring a. a. O. 3. Dörpfeld a. a. O. 4. Don einer Dase geometrischen Stils. Mannus, Zeitschrift für Vorgeschichte, Bd. 6. 5. Spinnwirtel, 2. Stadt. Dörpfeld a. a. O. 6. Nepaul, Indien. Waring a. a. O. 7. Ende 14. Jahrh. Miniatur. haende, Entwicklungsschichte der Stilsten. Polkhagen & Klassen. Warstend der Alekth. der Schlagen. geschichte der Stilarten, Delhagen & Klasing. 8. Moorfund des 4. Jahrh. v. Chr. Thorsberg, Schlesw. Engelhardt. Thorsberg, Mosefund. Kopenhagen 1863. 9. Kirche Schulpforta bei Naumburg. 17. Jahrh. 10. herman Wirth a. a. O. 11. Mitteletrurien um 800 p. Chr. Studi e materiali, Bd. 2. 1902. 12, 13. hubert Schmidt a. a. O. 14—16. Herman Wirth a. a. O. 17. Sudeta, Bd. 7. 21. 18. Herman Wirth a. a. O. 19, 20. Hubert Schmidt a. a. O. 21. Herman Wirth a. a. O. 22. Seldhaus, Geschickte der Technik. 23. Herman Wirth a. a. O. 24-26. hein a. a. O. 27, 28. Italien. Gewandnadeln der Bronzezeit IV. Montelius, La civilisation primitive en Italie. Berlin 1895. 22. Eigener Entwurf. 23. Karte neu bearbeitet. 1—15. Nach Sundstüden. 24. 1—14. Wandervogel, Monatsschr. f. deutsch. Jugendwandern, 14. Jahrg. 1919, heft 12. 15. Waring, Ceramic art in remote ages, London 1871. 16. Stockbauer, Kunstegeschichte des Kreuzes, Schafshausen 1870. 25. 1—5. Theophile Roller, Les catacombes de Rome. 6. Jusephile Roller, Les catacombes de Rome. lius Kurth, Seuer und Bölter 1918. 7. Mannus, Bd. 2. 8. Burger, handbuch der Kunstwissenschaft, Byzantinische Kunst, Bd. 2. 9. Sorrer, Die Gräber und Tertilfunde von Achnim, Panopolis. 10. Burger a. a. O., Bb. 1. 26. 11. Nach Original. 12. Almgren, hällriftningar, Stockholm 1926. 13. Lichtbild. Cöhrich. 27. 14 bis 16. Nach Lichtbild. Schnelle, Lügde. 28. 17. heut, Deutsche Geschichte, Leipzig 1905. 18-20. Nach Lichtbild. 29. 21. Mannus, Bd. 20, 1928. 22. herman Wirth, Die heilige Urschrift der Menscheit. 23, 24. Lichtbild. Staatliche Bildstelle. 25. Lichtbild. 26. Lichtbild. Württemb. Bildstelle. 30. 27. Lichtbild. Kunstgewerbe-Museum Köln. 31. 28. Aufnahme des Provinzialkonserv. Dr. Giesau, Halle. 29 und 30. Museum heiligengrabe, phot.: Zeisig, Perleberg. 32. 31. Museum heiligengrabe, phot.: Zeisig, Perleberg. 32. Lichtbild. Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Lübeck. 33. 33, 34. Ebenda. 34. 35. Lichtbild. Staatl. Bildstelle. 36. Lichtbild. 37. Nach Original. 35. 38—41. Imigrodst, Swastita, Arch. f. Anthr. N. S., Bd. 19, 1891. 42—45. Hein, Künstleriche Wirbstellen. Wien 1929. 36. 46—48. Hein a. o. O. 49, 50. Album de Villard de honnecourt. Bibl. Nationale, Paris. 51. Aldenfirchen, Die mittelasterlichen Denkmäler. Soeft 1913. 37. 1-3. Grabowsti, Das Geheininis des hatentreuzes. Berlin 1921. 4, 5. Mitt. d. prab. Komm. 1903. 6. Sudeta, Zeitschrift für Dor- und grühgeschichte. 8. Jahrg. Reichenberg 1932. 7. Scherben von Leitmerits-Sud. Ipet 1953. 8, 9. Mannus, Bd. 1. 10, 11. Wosinsty, Schanzwert Cenquel. Budapeft 1888. 12. Compterend., Bd. 2. 13, 14. Mitt. des Dereins f. Gefd. u. Altertumst., Erfurt, heft 44. 38. 1. Montelius-Sestidrift. Stocholm 1913. 2. Prometheus, Zeitschrift f. Tednit 1915. 3. Lyzien, Münze. Studi e materiali di arch., Bo. 2. Rom 1902. 4. Persepolis, 3. Jahrh. v. Chr. Bastian-Sestifr. Berlin 1896. 5. Syratus, Studi e materiali, Bd. 2. 6. Aspendosmunze. Memnon, Zeitschrift f. Orient, Bd. 3. 7. Kleinasien, 500v. Chr. Bastian-Sestschr. Berlin 1896. 8. Argos, Munze. Duruy, Histoire des Grees. Paris 1887. 9. Bedjae, Tunis. Gesenius, Scripturae Linguaeque Phoeniciae. Leipzig 1839. 10. Münze, Keltiberifch. d'Alviella a. a. O. 11. Gorfzenice, hallstattzeit. hoernes, Urgeschichte 6. bild. Kunst. Wien 1915. 12. Datitan, Archäol. Zeitg. 1847. 13. Wohlau, Schlef. hallstattzeit. Ludvig Müller, Det saadalte hagekors, anvendelse og bedytning i Oltiden; in Danste Didenst. Strifter. 5. Reihe. Kopenhagen 1892. 14. Lohse b. Wohlau, Hallstattzeit. Museum Breslau. 15. Griechisch, 5. Jahrh. v. Chr., Monumenta dell'Istituto Roma. Bd. 9. 39. 1—8. Dörpfeld, Troja u. Ilion, 1902. 9. Tongefaß 5. Stadt. Wilson a. a. O. 10, 11. Hoernes a. a. O. 5. Stadt. 12. Bastian Sestschrift. Berlin 1896. 13. Bleiidol, 2. Stadt. Memnon, Bd. 5. 14, 15. Bastian-Sestschrift. 16. Troja, Spinnwirtel. d'Alviella a. a. D. 17. Bastian-Sestschrift. 40. 18-34. hubert Schmidt, Katalog der Schliemann-Sammlung trojanischer Altertümer 1902. 41. 1—8. Georg Karo, Schachtgräber von Mykenä 1932. 42. 9—14. Georg Karo a. a. O. 43. 1, 2. Willy Pastor, Aus germanischer Dorzeit. Wittenberg 1907. 3, 4. d'Alviella, La migration des Symboles. Paris 1896. 5, 6. Willy Pastor a. a. O. 7. Memnon, Bd. 7. 8. Duruy a. a. O. 9. Memnon, Bd. 7. 10. 6. Jahrh. Attisch. Daremberg, Dictionnaire. 11. Lagrange, La Crète ancienne. Paris 1908. 12. Karo a. a. O. 44. 1. Dipylon, Athen. Monumenta dell'Istituto Roma, Bd. 9. 2, 3. Böotten. Monuments et mémoires, Fondation E. Piot. Paris 1884. 4. Perrot Chipies a. a. O., Bd. 7. 5. Griebisch. Durung Reinturgs commissed de Crète. Paris 1873. 6. Dipylon Menuments dell'Istituto Roma. chijd. Dumont, Peintures céramiques de la Grèce. Paris 1875. 6. Dipylon. Monumenta dell'Istituto Roma, Bo. 9. 7. Brongezeit. Montelius, Dortlaffifche Chronologie. Stocholm 1912. 8, 9. Bein a. a. O. 45. 10. Archaild. Thera. Ardi. Jeitschr. 1854. 11. Bootien, Übergangsstil. hoernes a. a. O. 12-15. Bootien, Tonsartophag des Übergangsstils. Jahrb. d. deutsch. Inst. 1888. 16. Archaisch, Münze. Studi e materiali di arch. 1902. 17, 18. hein a. a. O. 19. Böotische Münze. Martinori, La moneta. Rom 1915. 46. 20. Schwarzfigurig. Dasenbild. Gerhardt, Auserlesene Dasenbilder, Bd. 3. Berlin 1874. 21. Archaisch. Waring a. a. O. 22. Griechenland, orientalifierend. Wilson, The Swastika the earliest known symbol and its migrations, in Annual Reports of Smithsonian Institution. Washington 1896, 23, Doppelmäander, Original, Museum

Berlin. 24. Griechifd. Kunfthift. Museum Wien. 25. Pergamon-Altar, Berlin. Staatliche Bildftelle. 26. hein a. a. O. 27. Rotfigurig. Gerhardt a. a. O. 47. 28. Unteritalien. Millingen, Collection Coghill, peintures, Rom 1817. 29. Archäol. Zeitung 1847. 30. Rotfigurig. Déchelette, Manuel d'archéologie préhistorique. Paris 1908. 1—3. Wilson a. a. O. 48. 4—6 und 8—12. Wilson a. a. O. 7. Hoernes a. a. O. 49. 1. Perrot, Hist. de l'art., Bd. 1. 2. Künstlerische Deforationen. Berlin. 3. Perrot a. a. O. 4. Kahun. Slinders Petrie, Ilahun. 5. herman Wirth a. a. O. 6. Theben, Oberägypten. Wilson a. a. O. 7. Nautratis a. a. O. 50. 1. hoernes a. a. O. 2, 3. Italien, Bronzezeit. Montelius, La civilisation primitive en Italie. Berlin 1895. 4. Armento, Apulien. Müller a. a. O. 5. Neapel. Müller a. a. O. 6. Caere, Italien. Waring a. a. O. 7. Montelius a. a. O. 8. Alba Longa, Mannus, Bd. 2. 9. Montelius a. a. O. 10—14. hein a. a. O. 51. 15. Etrusfijd. Waring a. a. O. 16. Etrusfijd. Studi e materiali, Bo. 2. 17-19. Montelius a. a. O. 20. Iftrien um 600. hoernes a. a. O. 21. Doretrustisch. Montelius a. a. O. 22. Nejattium. Iftrien, hallstattzeit. hoernes a. a. O. 23. Parenzo, Jüngere hallstattzeit. hoernes a. a. O. 24-26. hein a. a. O. 52. 1, 2. Elsaß, hallstattzeit. Mortillet, Musée préhistorique. 3. Keltisch. 3. Jahrh. v. Chr. hucher, L'art gauloise, Paris 1873. 4. Keltisch. Silliour, Monnaie de la Gaule, Paris 1867. 5. Bayern, hallstattzeit. Chantre, Materiaux pour l'histoire de l'homme, Paris 1884. 6. Südfrantreich, Römische Kaiserzeit. Revue d'arch. 1880. 7. Irland. Wilson a. a. O. 8. Capua, um 500 v. Chr. Arch. f. Anthrop. 1891. Bd. 19.
9. Delaur, Römische Kaiserzeit. Revue d'arch. 1880. 10. herman Wirth a. a. O. 11. Spanien, römisch-gallisch. Revue d'arch. 1909. 12. herman Wirth a. a. O. 53. 15. Canosa. Déchelette, Manuel d'arch. 16. La Gorge Meillet. Déchelette, Manuel d'arch., Paris. 17. Orange. Gaidoz, Le dieu gaulois, Revue d'arch. 1885. 18. Kermaria, Dep. Sinistère. Déchelette a. a. O. 19. Gallisch-römisch. Wilson a. a. O. 20. Munro, Lake dwellings of Europe 1890. 21. Cerro de l'amarejo bei Bonete, Prop. Albaceto. Dechelette a. a. O. Lake dwellings of Europe 1890. 21. Cerro de l'amarejo bei Bonete, Prov. Albaceto. Déchelette a. a. O. 22. hein a. a. O. 23. Neuchâtel. Déchelette. 24. England. Kemble, Horae ferales, Condon 1863. 54. 1. Colschelter, England, Römijche Kaijerzeit. Collectanea antiqua, Bd. IV. Condon. 2. Ambloganna, England. C. Müller a. a. O. 3. Eijerner helm, röm. württemb. hein a. a. O. 4, 5. Constantine, Algier. Waring a. a. O. 6. hein a. a. O. 7. Trier, römische Kaijerzeit. Daremberg et Saglio, Dictionnaire, Bd. III. 8. Römijch bei Wiltingen. hein a. a. O. 9. Pompeji. Germania, Jahrg. 3, 1919. 10. Italien. Millingen a. a. O. 11. Newton, England. Waring a. a. O. 12. Nordafrisa. Compte Rendu de la societé française de numismatique 1876. 13. Bilduing, Algier. Waring a. a. O. 55. 1. Schwedische Selseichnung der Bronzezeit. Kr. Tunge, Schwedische Selsbilder, Soltwang, hagen 1919. 2, 3. Montelius, Die älteren Kulturperioden, Stocholm 1903. 4, 5. Schweden. Montelius, Minnen fron vår forntid, Stockolm 1918. 6. Mehlbed, holstein, Bastian-Seltschrift 1896. 7—12. Grabowsti a. a. O. 56. 13 u. 15. Lichtbild, Museum Stettin. 14. Tichekschow. Göke. Die pors und frühaeschichtlichen Dentmäler des Kreises Lebus. Berlin Stettin. 14. Cichetichow. Gobe, Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler des Kreises Lebus, Berlin 1919. 57. 1, 2 u. 4. Lichtbild, Museum Stettin. 3. Lichtbild. 58. 5. Lichtbild, Landesanstalt für Dorgesch., halle. 6. Geschichte des Kunstgewerbes, Berlin. 59. 7—9. Nach 400. Lichtbild Wallraf-Richarts-Museum Köln. 10—17. holter, Das Gräberfeld von Obermöllern. halle 1925. 60. 18. Museum für Dolferfunde, Berlin. 19a und b. Kossinna, Die deutsche Dorgeschichte. 61. 20-24. Kossinna a. a. Ø. 25. Dimose, Dänemark, 4. Jahrh. n. Chr. Stephens, Old northern runic monuments, Condon 1867. 26. Mannus, Bd. 1. 27. Thorsberg. Engelhardt a. a. O. 28. Dimose. Stephens a. a. O. 29—31. Kent, Engl. 5. Jahrh. Salin, Altgermanische Tierornamentik. Stockholm 1904. 62. 33. Skandinavien. 5. Jahrh. Wilson a. a. O. 28. Dimose. Stephens a. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 28. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 28. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 28. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. a. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. A. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. A. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. A. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. A. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. A. O. 29. Dimose. Stackholm 1807. 36. Being a. A. O. 29. Dimose. 36. Dimo 34, 35. haven, Sünen, 3. Jahrh. Almgren, Nordeuropäische Sibelformen. Stocholm 1897. 36. hein a. a. O. 37. Lunde, Norwegen, 5. Jahrh. Gustaffon, Norges Oltid. Christiania 1906. 38. Darzau. hoftmann, Der Urnenfriedhof von Darzau. Braunschweig 1874. 39. Kossinna a. a. O. 40. herman Wirth a. a. O. 63. 41. Schonen, Schweden um 400. Salin a. a. O. 42. Schweden, 7. Jahrh. n. Chr. Montelius, Kulturgeschichte 41. Saponen, Sameoen um 400. Saun a. a. O. 42. Sameoen, 1. Japry, n. Opt. Montelius, Kulturgelghichte Schwedens. Leipzig 1906. 43. Standinavien. 5. Jahrh. n. Chr. Wilson a. a. O. 44. hein a. a. O. 45. Stantereich, Dep. Marne, 5. Jahrh. Rev. d'arch. 1880. 46, 47. Saebö, Norwegen, 8. Jahrh. n. Chr. Stephens a. a. O. 48—50a, b. Angeljächjiche Sibeln. Waring a. a. O. 64. 51, 52. Köslin, Pommern, 5. Jahrh. Stephens a. a. O. 53. Nydam, 4. Jahrh. n. Chr. Salin a. a. O. 54, 55. Bletinge, Schweden, 3. Jahrh. Almgren a. a. O. 56. Salster, Dänemart, 5. Jahrh. Salin a. a. O. 57. Norwegen, jüngere Kaiferzeit. Gustasson. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, 4. Jahrh. Engelshardt a. a. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, 4. Jahrh. Engelshardt a. a. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, 4. Jahrh. Engelshardt a. a. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, 4. Jahrh. Engelshardt a. a. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Jahrh. Engelshardt a. a. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Jahrh. Engelshardt a. a. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Jahrh. Engelshardt a. a. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Jahrh. Engelshardt a. A. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Jahrh. Engelshardt a. A. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Jahrh. Engelshardt a. A. O. 61. Altenrade, von einer sächsischen. Sornwännen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Jahrh. Engelshardt a. A. O. 63, 64. hein a. a. O. 65, 66. Witingerstitt. Altenrade, seischen, heft 1. 1919. 60. Dimose, d. Musingerstitt. Ethn. Bahr. Sachstassen. Sornwännen stern a. O. 65, 66. Witingerstitt. Sachstassen. Sachstassen. Sachstassen. Sachstassen. Sachstassen. Sachstas Leipzig 1906. 43. Standinavien. 5. Jahrh. n. Chr. Wilson a. a. O. 44. hein a. a. O. 45. Frant-Sluß, I. Sergusson, Indian and Eastern Architecture. Condon 1876. 9. Sanchi Stupa. Cunningham a. a. O. 10. Wilson a. a. O. 11, 12. hein a. a. O. 13, 14. Wilson a. a. O. 1. Nady Lichtbild. 72. 1. Wilson a. a. O.

2. China. Orbis Pictus. Berlin. 73, 3—5. Wilson a. a. O. 74, 6—9. Wilson a. a. O. 75, 10. Hein a. a. O. 11. Wilson a. a. O. 12—17. Hein a. a. O. 76, 1—7. Mitt. des Seminars für orient. Sprachen. 1900. 1. Abt. 8—12. Hein a. a. O. 13, 14. Wilson a. a. O. 15. Hein a. a. O. 16. Julius Kurth, Seuer und Dölfer 1918. 17—19. Hein a. a. O. 77, 1—12. Wilson a. a. O. 13—15. Hein a. a. O. 78, 16—18. Holmes, Bureau of Ethnologie, Bd. II. 19—25. Wilson a. a. O. 79, 26—29. Wilson a. a. O. 30, 31. Hein a. a. O. 80, 1. Runenstein von Sudby, Schweden. Stephens a. a. O., Bd. 3. 2. Runengrabstein, Gotland. Stephens a. a. O. 3. Irisher Grabstein. Stephens a. a. O. 4. Gotland. Stephens a. a. O. 5. Dom zu Aarhus, Dänesmart. Srancis Bedett, Aarhus Byens Historie og Utvikling. Kopenhagen 1905. 6. Kirche zu Dalby, Aarböger for nordisk Oldkyndighet. Kopenhagen 1881. 7. Georgsstirche, Oberzell, 10. Jahrh. Springer, Kunstegeschichte, Bd. II. 8. Insel Man, Münze des Jahres 1758. Sestschrift zur 19. Dersammlung der Anthr. Gesellschaft. Bonn 1888. 9. Kirche zu Gjording. Müller a. a. O. 10. Hein a. a. O. 11. Sturmglode des Domes zu Harhus, 1505. Bedett a. a. O. 12. Zeitschr. s. Ethn. 1880. 81. 1—3. Körner, Handbuch der heroldstunst. 4. Lichtbild, Rationalmuseum Stochbolm. 82. 1. Original. 2—4. Hein a. a. O. 5. Zeitschr. s. Ethn. 1890. 6. Zeitschr. s. Ethn. 1889. 7. Zeitschr. s. Ethn. 1890. 8—10. Hein a. a. O. 11. Sarbe und Sorm, Heft 4/5, 1933. 12, 13. Original. 14. Kopenhagener 3tg. 83. 1—3. Lichtbild. 84. 4. Lichtbild, Transattion. 85. 5. Lichtbild. 86. 6—9. Lichtbild. 87. 10, 11. Lichtbild, Wide World.

Drud von Ernft Bedrich Machf., Leipzig

16.2.1934.

# G U S T A F K O S S I N N A

der Vorkämpfer für eine gerechte Würdigung der Kulturleistungen unserer Vorfahren

## Die deutsche Vorgeschichte

eine hervorragend nationale Wissenschaft

5., mit der 4. übereinstimmende Auflage. VII und 255 Seiten mit 510 Abbils dungen im Tert und auf 62 Tafeln. 1953. Gr. s. 2211 10.80, gebunden RM 12.80; Vorzugspreis\*) RM 9.20, gebunden RM 11.20. (Bildet Mannus Bibliothet Ar. 9)

Grüne Briefe: Rossinnas meisterhafte Darstellungskunft ist wie wenige andere Beschreibungen über das Leben unserer Vorsahren geeignet, eine anschauliche Vorstellung von dem Wesen und Wirten des Deutschtums in den vergangenen Jahrstausenden zu verschaffen.

# Ultgermanische Kulturhöhe

Eine Einführung in die deutsche Dor= und grühgeschichte

3., mit der 2. übereinstimmende Aufl. so Seiten. 1934. Rl. so. XIN 2.70, geb. XIN 3.50

Altschlessen: Gustaf Rossinna bat es von jeber als seine vornehmste Aufgabe betrachtet, das germanische und deutsche Wesen gegen seine vielfache Verkennung durch in- und ausländische Beurteiler in Schutz zu nehmen und an den Sinters laffenschaften der Vorzeit den Nachweis zu führen, daß die altgermanische Aultur binter der gleichzeitigen Aultur anderer Völker nicht nur zurückgestanden, sondern sie in mancher Beziehung sogar übertroffen babe. Diesem Iwed dient auch das vorsliegende volkstümliche Bucklein.

# Germanische Kultur im 1. Jahrtaus. n. Chr.

Band I. XII, 567 Seiten mit 422 Abbildungen im Tert und auf zwei Tafeln. 1932. Gr.: 8°. RM 22.—, gebunden RM 24.—; Vorzugspreis\*) RM 18.70, gebunden RM 20.70. (Bildet Mannus-Bibliothef LTr. 50)

Deutsche Zeitung. Diese Frühgeschichte der Germanen ift das schönste und reisste Werk Kossinnas. In 422 Abbildungen gibt er uns eine Vorstellung von dem wunders baren Kunstempfinden der Germanen. Vergebens sucht man nach den Segnungen römischen Kultureinflusse, im Gegenteil, wir sehen bei ihnen eine bewußte Ablehnung römischer Lebensformen, ein Verschmäben der Erzeugnisse römischen Wertwesens, selbst im Wassens und Kriegswesen.

Drof. Dr. Paape

\*) Der Vorzugspreis wird den Beziehern der Zeitschrift "Mannus", der "Mannus" Bibliothet" oder bei Bestellung von 4 verschiedenen Banden der Sammlung gewährt.

Verlangen Sie bitte meinen ausführlichen Profpett "Die deutsche Vorgeschichte" Die Werte tonnen durch jede Buchbandlung bezogen werden.



CURT KABITZSCH . VERLAG . LEIPZIG

# WIE WURDE UNSER VOLK?

## Seine Uranfänge:

# Ursprung und Verbreitung der Germanen in vor= und frühgeschichtlicher Zeit

Von Gustaf Roffinna

VIII, 320 Seiten mit 359 Abbildungen und Karten im Tert. 1928. 8º. K. ALR 15.50, gebunden RIN 15.60, Vorzugspreis\*) RIN 10.80, gebunden RIN 12.90. (Bildet: Mannus-Bibliothet Ir. 6)

Mannus: Was in dem Werk geboten wird, ift die erste großzügige Gestaltung der so ungemein komplizierten jungsteinzeitlichen Erscheinungen Mitteleuropas, ja darüber binaus die Urgeschichte aller indogermanischen Völker des europäischen Kontinents. Daß es sich bei einem Werke Kossunas um eine Gipfelleistung der deutschen Vorgeschichtsforschung bandelt, bedarf keiner Erwähnung. Es liegt bier ein Buch vor, das schlechterdings als ein Meisterwerk geistiger Gestaltungskrast bezeichnet werden muß, dem in unserer vorgeschichtlichen Literatur kaum Abnliches an die Seite gestellt werden kann.

\*) Der Vorzugspreis wird den Abonnenten der Zeitschrift "Mannus", der "Mamus" Bibliothet" oder bei Bestellung von 4 verschiedenen Seften der Sammlung gewährt.

## Deutsche Vorzeit

Don Prof. Dr. Ernft Wable, Beidelberg

XI, 338 Seiten mit 31 Abbildungen, 2 Jeittafeln im Terr und 7 Karten. 1932. 40. R. Rin 20.—, gebunden Rin 22.—.

Ipel: Jabrbuch: So flar wie seit diesem Buch tonnten wir die Kultur der deutschen Vorzeit in ibren verschiedenen Perioden bieber nicht überseben. Das Buch ift sehr zu begrüßen, weil es uns an den Menschen berandringt, der binter den Tongefäßen und Sibeln stebt und auf den es ja doch im Grunde antomint.

## Seine Gegenwartsstellung:

# Das deutsche Reich und die Vorgeschichte des Weltkrieges

Don Bermann Onden, ord. Prof. an der Universität Berlin X, IV, 870 Seiten. 1953. Gr. 80.

Deuts de Literaturgeitung: Die wiffenschaftlichen Vorzüge des Buches sind zugleich seine politischen. Die seite und flare Rüchternbeit, die den Grundton der Darstellung ausmacht, wird der deutschen Sache draußen und drinnen die besten Dienste leisten.

Die mit A bezeichneten Werte erschienen in der Verlagsabteilung Curt Rabigsch. Verlangen Sie bitte meine ausführlichen Prospette. Die Werte tonnen durch jede Buchbandlung bezogen werden